

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





600086942Z





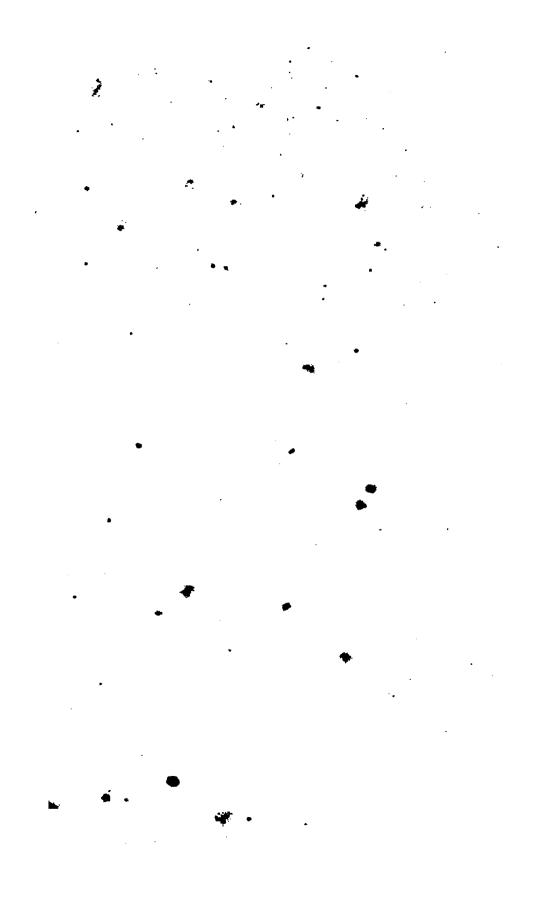

• `• . • • . . • ,. • • ;

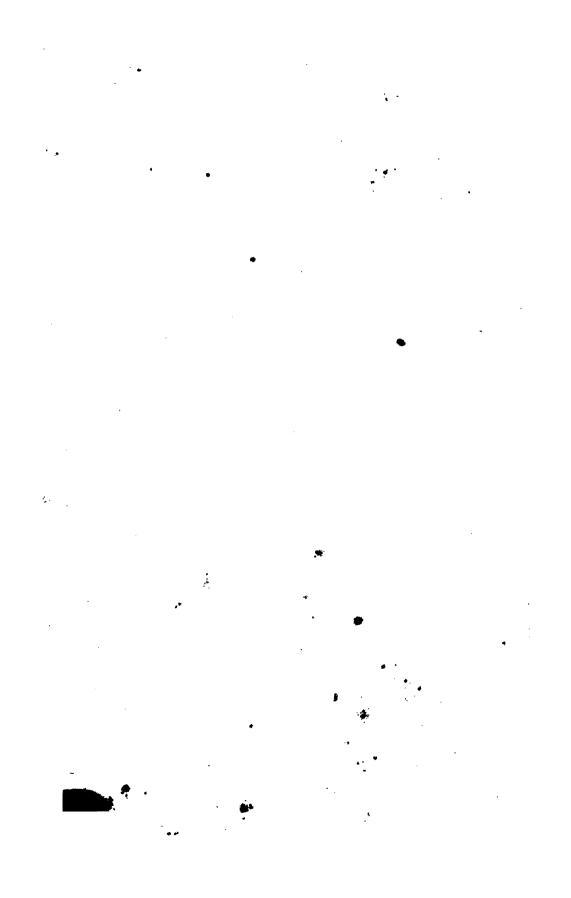

# ARE'S ISLÄNDERBUCH

### IM ISLÄNDISCHEN TEXT

MIT DEUTSCHER ÜBERSETZUNG, NAMEN- UND WÖRTER-VERZEICHNISS UND EINER KARTE

ZUR BEGRÜSSUNG DER GERMANISTEN

BEI DER XXVII. DEUTSCHEN PHILOLOGENVERSAMMLUNG IN KIEL 27/30. SEPTEMBER 1869

HERAUSGEGEBEN

VON

#### Dr. THEODOR MÖBIUS

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT IN KIEL



LEIPZIG

DRUCK UT VERLAG VON B. G. TEUBNER

1869

278. a. 2

... þat berr ok annat til þessa rits : at teygja til þess unga menn, at kynnast várt mál, at ráða þat er á norrænu er ritað : lög, eðr sögur, eðr mannfræði

Hungrvaka, prolog. (Bp I, 59)

#### VORWORT

Noch wenige Jahre hin — und Island feiert im J. 1874 das tausendjährige Jubiläum seiner Geschichte.

Dass es diess kann, dass es den Beginn seiner staatlichen Entwickelung nicht wie anderwärts eingehüllt in das Dunkel der Sage, sondern beleuchtet von dem Licht beglaubigter Geschichte zu erblicken vermag, — diess verdankt es seinen heimischen Geschichtschreibern, vor Allem demjenigen, der wie er als der älteste ihren Reigen eröffnet, so durch kritisches Sammeln und Sichten der von ihm überlieferten Nachrichten in aller Weise den Namen des glaubwürdigsten und zuverlässigsten verdient, dem Priester Are dem Kundigen, dem Verfasser der Íslendingabók.

Grund genug, meinte ich, als die Nachricht zu uns kam, dass die deutsche Philologenversammlung diess Jahr in Kiel stattfinden solle, dieser dem skandinavischen Norden nächst liegenden deutschen Universität und zugleich der einzigen, an der ein besondrer Lehrstuhl für nordgermanische Philologie errichtet ist, — zum Gegenstand der in solchem Falle üblichen Begrüssungsschrift die Islendingabók zu wählen und diesen 'libellus aureus', wie sie für das dem Germanisten hochwerthe Island in gleichem Sinne heissen möchte als für unser deutsches Vaterland des Tacitus Germania, den Fachgenossen in handlichem Texte mit den zu seinem Verständniss erforderlichen Beigaben als freundliches Gastgeschenk darzubieten.

Eines bitte ich sie aber hierbei zu beherzigen: so kleinen Umfanges sie ist, bietet die Islendingabók nach Form und Inhalt so vielfache Veranlassung zu ausführlichen Er-

örterungen und fordert fast Satz für Satz zu ihrer vollständigen Erkenntniss und Würdigung so eingehende Untersuchungen auf dem Gebiete der alt-isländischen Geschichte, dass es mir nicht in den Sinn kommen konnte, mit dieser meiner kleinen Arbeit, die innerhalb einiger Monate zu vollenden war, etwas Andres leisten zu wollen und leisten zu können, als demjenigen, den es zu weiterem Eindringen ins isländische Alterthum nach einem festen und sicheren Grunde verlangt, wie einen solchen eben die Islendingabók darbietet, den Zugang zu ihr von sprachlicher Seite her und durch Angabe der zu weiterem Studium erforderlichen Hilfsmittel zu erleichtern.

Nur noch einige einleitende Worte über Are, sein Buch und dessen vorliegende Ausgabe.

Was wir von Are wissen, verdanken wir meist seinen eignen Angaben in der İslendingabók und denen Snorre's in der Vorrede zur Heimskringla¹. Sie sind mit den übrigen gesammelt und zu einer Darstellung von Are's Leben und Schaffen verarbeitet in Chr. Werlauffs bekannter Monographie: de Ario multiscio. Hafniæ 1808 (Cat. 16); vgl. auch GrhM. I, 2—11 und Munch II, 633—634.

Are² war der Sohn des Þorgils und der Jóreiðr³, geboren 1068 (oder 1067)⁴, wohl im Bereiche des Breiðifjörðr (s: die langfeðgar Breiðfirðinga Ibk 14²6 ff.) an Islands

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über diese Vorrede und ihre zweifache Gestalt, vor Hkr und vor Ólafs s. helga, s: K. Maurer, Altn. s. 127, 177 u. 51, Anm. 2, worin auch beide abgedruckt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> über den Namen s: s. 41; vollständ. Bezeichn.: Ari prestr hinn fróði þorgilsson (vgl. Aren froðe þ. s. in Odds Ól. Tr. s. Chra 1853, 23¹), auch: Ari hinn gamli Bp I, 26¹8 zum Unterschied von seinem Enkel Ari þorgilsson hinn sterki (Sturl.) † 1188 s: Bp I, xxi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Seinen Vater Þorgils und Grossvater Gellir Þorkelsson nennt Are selber Ibk 14<sup>28, 29</sup>, seine Mutter Jóreiðr nennt Landnáma IV, 9 (Isl. I, 262<sup>19</sup>).

<sup>4 1068:</sup> Are (Ibk 11 13) sagt, dass er zwölf Jahr war im J. 1080, als Bisch. Isleif starb; ebenso die Kristni s. k. 12 (Bp I, 27 16-15); 1067: Snorre in der Vorr. zu Hkr (2 30-31 U), dass Are den nächsten Winter nach dem Tode des norw. Kg. Haraldr Sigurðarson († 1066) geboren, ebenso die Ann. reg: 1067 fæddr Ari inn fróði.

Westküste. Als sein Vater, noch jung, in der genannten Bucht das Leben verloren, kam er in das Haus des Grossvaters Gellir Þorkelsson zu Helgafell und, als auch dieser auf dem Heimwege einer Romfahrt zu Róiskelda im J. 1073 gestorben<sup>1</sup>, als ein siebenjähriger Knabe zu dem alten, schon 80 jährigen Hallr Þórarinsson im Haukadalr, nicht weit von Skálaholt; hier blieb er 14 Jahr, in Gemeinschaft mit dem Sohne des nachherigen Bischofs Isleifr, dem Teitr. den er seinen fóstri nennt und dem er viele seiner histor. Mittheilungen verdankte<sup>2</sup>. Wohin er sich von dort gewendet, ob er einen eignen Hof und welchen er besessen, ist unbekannt. Er war Priester; nicht allein die öftere Anführung: Ari prestr zeugt dafür, sondern auch die ausdrückliche Angabe der Kristnisaga (k. 13, Bp I, 2920), dass Are wie mehrere vornehme und angesehene Isländer seiner Zeit, obwohl nicht Geistliche von Beruf, dennoch gelehrte Bildung (Kenntniss der lateinischen Sprache) und priesterliche Weihe erhielten. Befreundet war er mit den Bischöfen borlákr Runólfsson und Ketill Þorsteinsson, wie dem Priester Sæmundr Sigfússon, denen er seine Íslendingabók vorlegte (Íbk. 31-3). Er war verheirathet und hatte einen Sohn: borgils, einen Enkel: Ari hinn sterki. Er starb 11483.

Are war nach Snorre's Aussage (Vorr. zu Hkr.) 'der Erste auf Island, der in heimischer Sprache alte und neue Geschichte schrieb'. In Übereinstimmung hiermit werden einerseits in der 1. Abhandl. über das isl. Alfabet (SE II, 12), wo von den ältesten isländ. Büchern die Rede ist, jenseits der Schriften Are's nur Gesetze, genealog. Register und Übersetzungen geistlicher Schriften angeführt, wird andrerseits gerade die historiographische Thätigkeit Are's durch die Erwähnung seiner spaklig fræði und der von ihm ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> den Tod von Are's Vater und Grossvater berichtet Laxd. 334 <sup>5-16</sup> und 334<sup>21</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> s: Ibk 10<sup>33-35</sup>, 3<sup>22</sup> u. 11<sup>13</sup>. Vom Teitr sagt Snorre, Vorr. zu Hkr 3<sup>16-18</sup>: Teitr son Ísleifs byskups var með Halli í Haukadal at fóstri ok bjó þar síðan; hann (d. i: Teitr) lærði Ara prest, ok marga fræði sagði hann honum þá es Ari ritaði síðan.

<sup>3</sup> Annal. reg. 1148: andadist -- Ari prestr porgilsson enn fródi.

VI VORWORT

fassten mörg dæmi spaklig bezeugt; für sein historisches Wissen überhaupt spricht der Beiname hinn frobi d. h: der Kundige, der ihm wie andern, Geschichtskundigen, z. B. dem Sæmundr, Styrmir, Sturla verliehen wurde. Nach der Vorrede zu jenen grammat. Abhandlungen der Snorra-Edda (SE II, 4-6) hatte er gleich dem boroddr runameistari auch das Verdienst der isländischen Sprache ein latein. Alfabet anzupassen; wenn er sich dessen zunächst für seine eignen Schriften bedient haben mag, eine besondre Abhandlung Are's über diesen Gegenstand wird man daraus nicht folgern dürfen. - Seiner historischen Schriften scheinen mehrere gewesen zu sein, worauf die Ausdrücke bækr (SE II, 1220), i sínum bókum (Hkr 45034 U), i bókum Ara (Flat I, 51125) Bestimmteres über ihren Inhalt erfahren wir theils aus den Verweisungen bei Snorre, bei Haukr u. A., theils aus der Íslendingabók. Hiernach galten sie einmal der Geschichte der norweg. Könige, sodann seiner isländischen Heimath.

Dass Are über Geschichte der norweg. Könige geforscht und geschrieben, ergeben nicht allein die Berufungen auf seine Aussagen in den Ólafs sögur, sowohl des König Ólafr Tryggv. als des König Ólafr helge, in Odds Ótr., Heimskringla, Flateyjarbók (s. Maurer, Quell. 98-99, Anm. 22), sondern auch Snorre's ausdrückliches Zeugniss in der Vorrede zur Hkr. (und OH): 'Are schrieb, wie er selber sagt, das Leben der norweg. Könige nach dem Berichte des Oddr Kolsson': die Überschrift, welche die Hkr in der Fríssbók führt: 'hier beginnt das Buch der Könige nach dem Berichte des Priester Are des Kundigen', so wenig sie namentlich an dieser Stelle, unmittelbar vor der Ynglingasaga, berechtigt erscheint, zeugt mindestens für das hohe Ansehn, das Are's Namen auf dem Gebiete norwegischer Geschichte besass, um mit ihm ein Hauptwerk der letztern zu schmücken. - Obwohl nun jene Verweisungen ebensowenig als Snorre's Worte erkennen lassen, welcher Art das oder die Bücher gewesen, worin Are die angezognen Angaben gemacht und worin er sich z. B. auch auf den - uns sonst nirgends genannten -Oddr Kolsson, als seinen Berichterstatter berief, werden wir

VORWORT VII

doch theils nach dem Inhalte jener Verweisungen, der lediglich in Zeitbestimmungen besteht, theils und insonderheit im Hinblick auf den ganzen Entwickelungsgang der isländischen Prosaliteratur, kaum in der Annahme irren, dass die fragl. Schriften Are's, diese konunga æfi (regum vitæ) nichts weniger etwa, als - gleichviel welchen Umfanges - in Sagaform abgefasste Geschichten einzelner norwegischer Könige waren, als vielmehr Verzeichnisse derselben, in denen ihre Lebens- und Regierungsdauer auf dem Wege genealogischer und chronologischer Combination bestimmt war. Wie daher die Worte: hann ritabi .. æfi Noregs konunga nicht bedeuten: er schrieb = er verfasste, erzählte usw., sondern: er bestimmte in seiner Schrift (scribendo oder in scriptis suis constituit) usw., haben auch Snorre's Worte in Hkr VII (ÓH.), k. 189 (450<sup>29-34</sup>) nach vorausgehender Angabe, dass Ólafr helgi 15 Jahre König von Norwegen gewesen usw. usw.: 'bessa grein konung-dóms hans ritaði fyrst Ari' keinen andern Sinn, als: diese Berechnung von Olafs Regierung stellte zuerst Are in seiner Schrift auf. (Auch P. A. Munch in seiner dän. Übersetz. der Hkr s. 311 fasst die WW. in dieser Weise.)

Isländische Geschichte behandelte Are in der vorliegenden und sogleich zu besprechenden İslendingabók. Auf diese, die Íslendingabók, kap. VI, bezieht sich Haukr Erlendsson in seiner Landnáma (Isl. I, 106, not. 1), wo meist mit Are's Worten von Grönlands Besiedlung die Rede ist; dasselbe und in gleicher Weise thuen die Kristnisaga (Bp I, 27<sup>16</sup>) und die beiden Jóns sögur (Bp I, 158<sup>19</sup> und 231<sup>6</sup>), iene wo vom Bischof Isleifr, diese wo vom Bischof Gizur berichtet wird; in Kristnisaga k. 14 und Hungrvaka, k. 8 (Bp I, 30-31 und 70) wird sie benutzt ohne Are's Namen zu nennen (s: Maurer, Quellen 99). Indess die Angaben in Kristni s. k. 12 (Bp I, 26 18): dass nach Are's Bericht Sigvaldi den Stefnir wegen der auf ihn gedichteten níðvísa erschlagen liess, ferner in Páls s. k. 18 (Bp I, 145<sup>17</sup>): in welchem traurigen Zustande laut Are das Land nach Bisch. Gizurs Tod gerieth, sodann in Laxd. 82: dass nach Are's Angabe Þorsteinn zu Katanes, und ebd. 330 extr.: Snorri

gobi im J. 1031 gestorben, endlich in Eyrb. 8<sup>28</sup>: dass des Þórólfr mostrarskeggi Frau, die Unnr, von Are nicht unter den Kindern des borsteinn raubr aufgeführt, und Njála 17322: dass Snorre des Goden Vater nach Are: borgils reybarsiba gewesen - von allen diesen Angaben steht Nichts in der uns vorliegenden Íslendingabók und muss demnach Are über isländische Personen und Begebenheiten noch anderwärts berichtet haben. Are selbst gedenkt gleich am Anfange unsrer Íslendingabók noch einer andern, früher von ihm verfassten Islendingabók und Haukr Erlendsson in seiner Landnáma beruft sich bei Angabe der von ihm benutzten Quellen auf ein Werk von Are: eptir bvi sem frobir menn hafa skrifat, fyrst Ari prestr hinn fróði Þorgilsson ok Kolskeggr hinn vitri (Isl. I, 320, not. 12). Ob jene Angaben nun in der frühern Íslendingabók oder in der von Haukr angezognen Schrift sich fanden, ob diese beiden nicht vielleicht eins und dasselbe waren, werden wir unten sehen.

Erhalten ist uns von Are's Schriften nur die vorliegende Islendingabók, d. h. das Buch über die Isländer<sup>1</sup>. Dass sie Are zum Verfasser hat, berichtet nicht allein der handschriftliche Titel: Schedæ Ara prests hins froba, sondern es wird auch bezeugt theils durch die oben angeführten Citate aus ihr in Landnama und in Bp., theils durch Snorre, der den

¹ Íslendingabók ist das Büchlein nach seinem Anfangsworte zuerst von C. F. Dahlmann in der Vorbemerkung zu seiner deutschen Übersetzung desselben (Forsch. I (1822), s. 459) und dann in den beiden letzten Ausgaben, in Isl. I (1829), 1—20 und Isl. I (1843), 1—20 benannt worden; die handschriftliche Überlieferung und mit ihr die Skalholter (1688), Chr. Worms (1716) und Bussæus' (1733) Ausgabe geben ihm die Überschrift: Schedæ Ara prests ens fróða, die freilich, da in ihr Are sich selbst den Beinamen des Kundigen beigelegt, nicht von ihm selber herrühren kann; Are selber scheint der latein. Titel anzugehören: libellus Islandorum, obwohl Are in der Schrift selbst diese nicht als einen bæklingr, sondern als eine bók (Ibk 13<sup>28</sup> 11<sup>29</sup> 3<sup>4</sup>: þessa) bezeichnet. Ob unter der in Flat. I, 526 extr. citirten 'Íslendinga skrá', wie Maurer meint (Altn. 57 u. Quell. 99), Are's (frühere) Íslendingabók zu verstehen sei, lasse ich dahingestellt.

Über die dem Are sonst zugeschriebenen Werke s: Werlauff, 92—97 und K. Maurer, Altn. [Anm. 8] 58—59.

Inhalt der Ibk, wenn auch nur sehr kurz, doch unzweifelhaft für die Identität, in der Vorrede zur Hkr verzeichnet<sup>1</sup>.

Die İslendingabók enthält in ihren 10 kapp. (kap. I: Ísland bygðisk bis zu den Schlussworten in kap. X: hér lýksk sjá bók) einen nach der Zeitfolge geordneten Bericht über die wichtigsten Begebenheiten der Geschichte Islands, von seiner Besiedlung im Anfang der Siebziger des 9. Jahrhunderts, bis zum Jahre 1120. Kap. I-III und V handeln von Islands Besiedlung, den Gesetzen Ulfljots, der Einrichtung des Alding und der Viertelstheilung der Insel und schildern sonach die äussern wie innern Grundlagen des isländischen Staates, seines Rechtes und seiner Verfassung; kap. IV und VI erzählen jenes die Einführung der neuen Zeitrechnung, dieses die Entdeckung und Besiedlung Grönlands. Kap. VII-X berichten zunächst über den Hergang bei der Einführung des Christenthumes im J. 1000, sodann nach Aufzählung der auswärtigen auf Island thätigen Bischöfe eingehender über die beiden ersten einheimischen. Isleifr und Gizur zu Skalholt; was von politischen Ereignissen sich nach dem J. 1000 zutrug, einmal das Gesetz

<sup>1 &#</sup>x27;Are . . . schrieb zuförderst im Anfange seines Buches von Islands Besiedlung und Gesetzgebung, dann von der Amtsdauer der einzelnen Gesetzsprecher, die Jahre berechnete er zuerst nach der Ankunft (d. i: gesetzlichen Einführung) des Christenthums auf Island, aber dann nach seiner eignen Lebenszeit. Er benutzte hierbei noch als mancherlei andre (chronologische) Kriterien theils die Lebenszeit norwegischer, dänischer und auch englischer Könige, theils wichtige Begebenheiten, die sich hier zu Lande ereignet. Seine Angaben gelten mir alle ganz besonders wichtig, da er - (wissen wollte und konnte) ein so forschbegieriger (forvitri) Mann war und bei seinem Alter - er war bereits 1067, ein Jahr nach Harald Sigurdssons Tode geboren, - mit seiner Erinnerung so weit zurückreichte. Er schrieb, wie er selber sagt, das Leben der norweg. Könige (ævi Noregs konunga) nach der Aussage des Oddr Kolsson' usw. usw. In den darauf folgenden Sätzen begründet Snorre noch weiter die Glaubwürdigkeit, die Are's Angaben vermöge der von ihm befragten Berichterstatter und seiner gewissenhaften Benutzung derselben beanspruchen, bis er mit dem Gedanken schliesst: nichts desto weniger gebe ich dem Zeugnisse der mit den Ereignissen gleichzeitigen Skaldengedichte, sofern diese nur richtig 'gesprochen' und erklärt, den Vorzug. Hkr. prol. 222-327 U.

über die viglýsing und die Errichtung des fimtardómr im J. 1004, sodann die erste schriftliche Aufzeichnung der Landesgesetze bei Haflide im J. 1117 ist unter dem betreffenden Gesetzsprecher angeführt.

Diesem Berichte in seinen einzelnen Theilen ist Zweies mehr oder minder gemeinsam, das für die Beurtheilung des Büchleins, seiner Form und seines Zweckes von besonderer Bedeutung erscheint: das Zeugenverhör und die chronologischen Bestimmungen. In beiderlei Beziehung nimmt die Íslendingabók im Gesammtbereiche der isländischen Prosa-, insonderheit der historischen Literatur eine durchaus vereinzelte, ihr ganz eigenthümliche Stellung ein.

Nichts von dem was Are berichtet - nur Weniges ausgenommen, wie etwa kap. IV über die Jahresrechnung und was er aus eigner Erinnerung schöpfen mochte - hat er unbezeugt gelassen; jede seiner Angaben beruht auf der sei es unmittelbaren oder mittelbaren Aussage von Zeugen. die er für glaubwürdig erfunden und deren Wissen ihm für die betreffende Thatsache besonders vertrauenswerth erschien. Diese Zeugen aber mit Ausnahme der lateinischen Passio St. Edmundi sind durchweg mündliche. Wenn er sich hier und da auch auf die allgemeine Sage bezieht (svá er sagt, bát vas almælt, at almanna tali, at alþýðu tali usw.), so werden doch zugleich mit Begründung seines Vertrauens, dass sie die Wahrheit sagen wollen und auch sagen können, in jedem einzelnen Falle der oder die Gewährsmänner namentlich aufgeführt; es sind: Teitr Isleifsson, borkell Gellisson, die burior, Ulfhebinn Gunnarsson, Hallr Orækjuson, Hallr í Haukadali, Bischof Gizur, Markús Skeggjason, Sæmundr Sigfússon (s: das Namenverzeichniss). Zeugenverhör ist in zweifacher Hinsicht bedeutsam: verschafft die so sorgfältige und gewissenhafte Benutzung der Zeugen den Angaben Are's in seiner Íslendingabók den höchst möglichen Grad von Zuverlässigkeit, so gewährt andrerseits der Umstand, dass jene Zeugen eben nur mündliche waren, einen lehrreichen Einblick, wie der isländische Geschichtsforscher in jener frühesten Zeit zu Werke ging

VORWORT XI

und auch nur gehen konnte (vgl: K. Maurer, Ztschr. für deutsche Philol. I, 62-65 und Altn. [Anm. 8] 57-58).

Die Begebenheiten der Ibk sind ferner nicht bloss im Allgemeinen in chronologischer Folge berichtet, sondern es werden auch fast eine jede derselben einem bestimmten Jahre der christlichen Ära zugewiesen (s: die Zeittafel). Gleicht sie zwar in ersterer Beziehung jeder Geschichte, in der letztern jedem annalistischen Werke, unterscheidet sie sich doch sehr wesentlich z. B. von einer Saga, als diese ganz abgesehen von allen übrigen Verschiedenheiten - durchaus keine so strenge chronologische Folge innehält, am wenigsten aber Jahre angiebt, und unterscheidet sie sich nicht minder wesentlich von Annalen, als diese ihre Begebenheiten bereits bestimmten Jahren beifügen, während in der Íslendingabók für die Begebenheiten bestimmte Jahre erst gewonnen werden. Die Mittel deren sich Are hierbei bedient, sind vorwiegend zwar anderwärts fixirte Daten, die ihm als chronologische Stütz- und Ausgangspunkte dienen, wie die JJ. 870 und 1000, jenes von König Edmunds Fall, diess der Einführung des Christenthumes, ferner seine eignen Lebensjahre, gewisse Jahre aus dem Leben nordischer Könige: eines jedoch scheint er sich selbst geschaffen und zuerst für seinen Zweck verwendet zu haben: die Amtsperioden der Gesetzsprecher, die er nach Namen und Dauer ihres Amtes theils aus eigner Erinnerung, theils nach den Mittheilungen des Markús Skeggiason, bez. dessen Bruders, Vaters, Grossvaters, sich zusammengestellt (Ibk kap. X). Sie werden aufgeführt in kap. III. V. VIII. IX. X und reichen von Hrafn Hængsson, dem ersten Gesetzsprecher (930-949) bis zu Gubmundr Þorgeirsson (1123-1134); ihre Amtsführungen, einigermassen den Consulaten bei einem römischen Geschichtschreiber vergleichbar, dienen ihm nicht allein zur Ausfüllung ereignissloser Zeiträume, sondern auch gleichsam als Faden, an dem er einzelne Begebenheiten aufreiht und deren Zeit er durch sie in Verbindung mit ienen andern Mitteln bestimmt. - In dieser chronologischen Fixirung der berichteten Begebenheiten haben wir aber jedenfalls den Hauptzweck des Büchleins und das Hauptverdienst seines

XII VORWORT

Verfassers zu erblicken. Diese chronologischen Bestimmungen sind es um derentwillen Are von den spätern Historikern vorzugsweise citirt wird und die auch Snorre (Vorr. z. Hkr) im Sinne hat, wenn er bei der Besprechung der Islendingabók jener oben angeführten Mittel gedenkt.

Der Íslendingabók gehen voraus: ein Prolog, die Genealogie Haralds des Haarschönen, Inhaltsangabe der zehn Kapitel der İbk; es folgen ihr: die Genealogie der 5 ersten isländ. Bischöfe: İsleifr-Gizur, Jón, Þorlákr, Ketill und das Geschlechtsregister Are's.

Von diesen 5 kleinen Stücken scheint die Genealogie Haralds zweifelhaften Ursprungs. Ihr Inhalt ('von Halfdan Olafsson usw. usw. stammte Harald, der erste Alleinherscher von Norwegen' - unter welchem Islands Besiedlung begann usw.) - dieser Inhalt liesse sie zwar unmittelbar vor dem 1. Kap. berechtigt erscheinen (ähnlich z. B. dem Beginn von Hrafnkels s. Freysgoba u. a.); indess selbst wenn man die 'Inhaltsangabe' zwischen ihr und dem 1. Kap. als ungehöriges Einschiebsel entfernte, würde, auch abgesehen von der zweimaligen Angabe, dass Halfdan der Schwarze der Vater Haralds war, die syntaktische Form eine solche Vereinigung der Genealogie und des Anfanges von Kap. I ver-Es liegt die Vermuthung nahe, dass diese Genealogie den Worten á dögum Haralds (320) von einem früheren Abschreiber als Glossem beigeschrieben, von einem späteren aber in den Text eingefügt worden. Die Ächtheit der Inhaltsangabe zu beanstanden sehe ich keinen Grund.

Von den beiden genealogischen Anhängen am Ende des Büchleins möchte der erstere, worin die Abkunft der ersten isländischen Bischöfe auf die vier im 2. Kap.: 'frå landnámsmönnum' instar omnium genannten Ansiedler: Hrollaug, Ketilbjörn, die Aud und Helge den magern zurückgeführt ist, am füglichsten zu fassen sein als eine Form ehrender Dedication der Schrift an die beiden noch lebenden, die derzeitigen Bischöfe Islands, þorlákr zu Skálholt und Ketill zu Hólar, dieselben für die Are seine İslendingabók verfasste und denen er sie zur Prüfung vorlegte.

Der andre mit des Verfassers Genealogie besagt wohl

VORWORT XIII

nicht mehr, als eine Unterschrift: Arius fecit. Die genealogische Form an sich, worin diess Bekenntniss der Autorschaft ausgesprochen wird, nicht weniger der glorreiche Inhalt, der mit einem der glänzendsten nordischen Fürstengeschlechter anhebt — Beides trägt zu sehr das Gepräge von Are's Zeit und Heimath, als dass man noch Anderes darin suchen sollte (vgl. Werlauff s. 84 — 86 und Jon Sigurösson im Diplom. Island. I, 501 — 502).

Der kleine Prolog endlich, den Are der vorliegenden Islendingabók und den sie begleitenden Stücken vorausgeschickt, benachrichtigt den Leser, dass er bereits eine Islendingabók früher verfasst, diese den Bischöfen Þorlákr und Ketill und dem Sæmundr vorgelegt, und durch deren Urtheil bestimmt worden, eine zweite und zwar 'diese' vorliegende zu schreiben, zwar gleicher Art, doch theils verkürzt, theils vermehrt und berichtigt.

Die Frage, in welchem Verhältnisse diese beiden Isländerbücher zu einander standen, verlohnt sich desshalb, weil von ihrer Entscheidung nicht allein unser Urtheil über den Umfang von Are's schriftstellerischer Thätigkeit abhängt, sondern auch einzelne Fragen und Zweifel, die theils in der Ibk selber, theils in den Verweisungen auf Are begegnen, zum Theil mindestens durch sie ihre Erledigung finden.

Es stehen sich aber hier zwei verschiedne Ansichten einander gegenüber, die Gubbrand Vigfússons und K. Maurers und die mir brieflich mitgetheilte Jón Sigurðssons. Gubbr. Vigfússon hat sich meines Wissens nur in einer Anmerkung seiner Vorrede zur Eyrb. (Lpz. 1864), p. XIV darüber geäussert, während K. Maurer mehrfach und in eingehender Weise darüber gehandelt und vor Allem zuerst die Consequenzen daraus gezogen (in: Graag. 42b, n. 79. Pfeif. Germ. X, 490. Altn. [Anm. 8], 57. Quell. 69 – 74. 98, Anm. 21).

GV und KM erklären die vorliegende Islendingabók für eine wesentlich verkürzte Bearbeitung der früheren, JS dagegen nur als eine zweite Ausgabe mit den im Prolog angegebnen Änderungen; nach GV und KM steht einem frühern liber der vorliegende 'libellus' gegenüber, nach JS einer ersten Ausgabe des libellus die vorliegende zweite desselben libellus. In der ættartala und in der konunga-æfi (İbk 3<sup>4</sup>) erblickt KM die im 'libellus' hinweggelassnen Grundlagen zu Hauks Landnáma und chronologischen Geschlechtsregister der norweg. Könige, JS dagegen die erst in dieser zweiten Ausgabe des libellus hinzugefügten Genealogien der isländischen Bischöfe (İbk 13<sup>29</sup>—14<sup>14</sup>) und Geschlechtsregister der Ynglinger-könige (İbk 14<sup>15</sup>—29)<sup>1</sup>; ættartala 3<sup>4</sup>, meint JS, stimme selbst im Ausdrucke zur Überschrift 13<sup>29</sup> und dass ættartala und konunga æfi, ebenso wie der Prolog, erst in der 2. Ausg. hinzugefügt worden, bezeuge das: hér lýksk sjá bók (13<sup>28</sup>) der 1. Ausg.

Während hiernach JS für die auf Are lautenden Citate der spätern Historiker andre, für uns verloren gegangne Werke Are's annimmt, erklärt KM die frühere, ausführlichere Islendingabók als dasjenige Werk, dem jene Citate entnommen waren, und das noch im 13. und 14. Jahrh. vorhanden gewesen.

Das was mich bestimmt der Vigfússon-Maurerschen Ansicht den Vorzug vor der Jón Sigurðssons zu geben, dessen Beziehung von 'fyr utan' auf 'et sama' und Deutung von 'ættartala' und 'konunga æfi' zu folgen ich Bedenken tragen muss, — und sonach anzunehmen, dass Are nur ein historisches Werk geschrieben, nämlich die Islendingabók, diese aber in einer zweifachen Gestalt, einer ausführlichen und der uns erhaltnen epitomirten, und dass in der ersteren ausser dem Inhalte unseres libellus Alles enthalten war, worauf sich die spätern Citate jedenfalls der norweg. Geschichte, höchst wahrscheinlich auch der isländischen beziehen, — diess ist der Umstand, dass Snorre in der Vorrede zu seiner Hkr oder der Geschichte der norwegischen Könige, wenn er von den Quellen für dieselbe spricht da, wo er Are's

¹ Nach dieser, JS's Ansicht können die WW: þá skrifaða ek þessa of et sama far fyr utan ættartölu ok konunga æfi (Íbk 3⁴) nicht anders erklärt werden, als: da schrieb ich dieses (Isländerbuch) in derselben Art wie das frühere, abgesehen von (d. h: nur nicht insofern von derselben Art wie das frühere) der erst in dieser zweiten Ausgabe hinzugefügten ættartala und konunga-æfi.

VORWORT XV

gedenkt, doch ganz sicherlich dessen norwegischer Geschichtswerke, wenn es deren gegeben, gedacht haben würde, nicht aber - ohne jedwede nähere Bezeichnung - 's eines Buches (sinnar bókar), κατ' εξογήν, nämlich der Íslendingabók (s: oben, s. IX, Anm.), sofern nicht eben diese allein das hier in Betracht kommende Material, nämlich die 'konunga æfi' enthalten hätte, dieselben konunga æfi, die Are, wie es ein paar Zeilen weiter heisst, nach den Angaben des Oddr Kolsson 'schrieb', d. h: chronologisch bestimmte (s: oben, s. VII), dieselben konunga æfi endlich, die er im 'libellus' wieder wegliess. Dass aber auch die von Haukr Erlendsson citirte Arische Grundlage seiner Landnámabók, die wir als vorwiegend genealogischen Inhaltes anzunehmen auf Grund der uns überlieferten Landnámur durchaus berechtigt sind und die desshalb sehr wohl als 'ættartala' bezeichnet werden konnte, - dass auch diese einen Bestandtheil jener früheren, ausführlicheren Íslendingabók bildete, wenn diess nicht nach dem ganzen Inhalt und Gepräge der vorliegenden höchst wahrscheinlich wäre, hat Maurer in den bereits angeführten 'Quellenzeugnissen' besonders nachzuweisen gesucht.

Wenn Maurer a. O. mehrere auf Are, sei es direct oder indirect bezügliche Citate, die nur in der Íslendingabók stehen konnten, aber in der unsrigen nicht gefunden werden, durch die Rückführung auf jene frühere Íslendingabók zu berichtigen unternimmt, so möchten auch wohl einige Schwierigkeiten unseres libellus auf diesem Wege gehoben werden können. Einmal ist es jene Genealogie Haralds (Íbk 38-12), die wenn sie nicht wie ich oben vermuthet ein eingedrungnes Glossem, möglicherweise als ungestrichnes Überbleibsel der früheren Íslendingabók zu erklären ist. Ähnliches gilt mir von der räthselhaften Parenthese 4 18-19: en svá es sagt at Haraldr væri lxx vetra konungr ok yrbi åttræbr; dauerte die Abgabe der landaurar 70 Jahre? - während doch Olafr helge (421) sie nicht nur fortsetzte, sondern auch erhöhte? Endlich: wenn Are 1413 von dem noch lebenden Bisch. Þorlákr († 1133) spricht, gleichwohl 1222 die Amtsperiode des Gesetzsprechers Guomundr als zwölfjährig (1123—1134) bezeichnet, so dass im ersteren Falle die Íslendingabók vor 1133, im letztern nach 1134 verfasst sein müsste, so wird dieser Widerspruch gehoben, sobald wir die erstere Angabe der früheren Íslendingabók zuschreiben, die ohne verändert zu werden, in den libellus herübergekommen (so auch Maurer — 'über die Entstehungszeit des Werkes' — in: Altn. [Anm. 8] 57). Jón Sigurðsson vermuthet, dass während Are 12<sup>21</sup> bloss schrieb: en þá hafþe Guðmundr þorgeirsson, erst ein Abschreiber die allerdings richtige Angabe: XII sumur hinzugefügt.

Are's Isländerbuch ist uns in Papierhandschriften überliefert, die seit der Mitte des 17. Jahrh. datiren. Von ihnen haben nur zwei kritischen Werth, indem die übrigen, sei es unmittelbar oder mittelbar, aus diesen geflossen sind. Diese beiden sind: cod. AM 113b, fol. (A) und cod. AM 113a, fol. (B), beides Abschriften einer sehr alten, seitdem verlornen Membrane und im Auftrage ihres ehemaligen Besitzers, des isländ. Bischof Brynjólfr Sveinsson, von einem Geistlichen gefertigt, Namens Jón Erlendsson zu Villingaholt, im J. 1651; diess bezeugen dessen eigne Worte ('manu propria') am Ende von B: 'Þessar Schedæ Ara prestz fróda og frásögn er skriffud epter hans eiginn handskrifft á bókfelle (ad menn meina) í Villingahollti aff Jone p Ellendssyne Anno dni 1651 mánudaginn næstann epter Dominicam jubilate. Jon Ellendsson p mpp' (Isl. I, 383).

Beide Abschriften stimmen im Wesentlichen überein und unterscheiden sich nur dadurch, dass B die ältere und weniger genaue, A dagegen die wegen Unzulänglichkeit von B durch Brynj. Sveinsson veranlasste zweite und in Folge dessen genauere und treuere ist; so urtheilte Arne Magnússon, der desshalb seiner eignen Abschrift (cod. AM 366, 4°) die letztere, A, zu Grunde legte und hierbei zugleich die wenigen Fehler verbesserte, die A und B in textkritischer Beziehung gemeinsam anhaften; sie sind am untern Rande unsers Textes nach der Ausgabe von 1843 vollständig angegeben.

Wenn es wegen dieser Fehler auch höchst unwahrscheinlich ist, dass jene dem Jón Erlendsson vorliegende Membrane, wie nach seinen Worten Manche damals meinten, Are's Autograph gewesen, so gehörte sie doch jedenfalls zu den ältesten isländischen Membranen, die sich bis dahin erhalten hatten. Denn so wenig man in Abschriften des 17. Jahrhunderts, und wären sie auch noch so genau. wie überhaupt so auch in diesen beiden der Ibk 'diplomatische' Genauigkeit im heutigen Sinne erwarten darf, so häufig man vielmehr, abgesehen von mehreren für das Original sehr unwahrscheinlichen Inconsequenzen, der isländischen Orthographie aus der Zeit des Abschreibenden begegnet, - nichtsdestoweniger ist das weit überwiegende Gepräge von Sprachform und Schreibweise in A wie B ein solches, dass ihr Original gar wohl dem 12. Jahrh. angehört haben mag.

Dieses Original in seiner sprachlichen, bez. orthographischen Form insoweit wieder herzustellen, als es auf Grund der Überlieferung von AB und in möglichst engem Anschlusse an dieselbe geschehen konnte, war das Ziel des letzten Herausgebers, Jon Sigurbsson, in den Íslendinga sögur I (Kjöbh. 1843), s. 3-20. Es galt hierbei nicht allein einer Reconstruction, einer Rückführung der alten Form, sondern auch einer gleichmässigen Durchführung derselben. Indem er hierbei A, als die genauere Abschrift zu Grunde legte, hat er unter gleichmässiger Berücksichtigung von B und der Emendationen von der Hand des Arne Magnússon und zugleich unter stätem Hinblick auf die sprachliche und orthographische Form, die wir aus den ältesten uns noch erhaltnen isländ. Membranen kennen lernen, einmal an die Stelle der neueren, der Zeit des Abschreibers angehörenden Formen die entsprechenden ältern treten lassen, andrerseits die charakteristisch-alten nicht nur in den betreff. Fällen aufgenommen, sondern auch nach Analogie dort hergestellt, wo sie entweder aus Inconsequenz des Originals oder durch den Abschreiber mit andern, sei es spätern oder auch gleichberechtigten vertauscht waren.

Die Vorrede der genannten Ausgabe enthält auf S. VII

bis XI eine Zusammenstellung der sprachlichen, der orthographischen und der graphischen Eigenthümlichkeiten von AB, bez. der Membrane, während im Anhange sowohl eine streng buchstäbliche Wiedergabe der Abschriften AB auf s. 362—383, als auch einige Proben aus drei der ältesten isl. Membranen (cod. reg. 1812, cod. Holm. 15, 4°, Reykjaholts måldagi)<sup>1</sup> auf S. 384—392 zur Vergleichung mitgetheilt sind.

Es liegt in der Natur der Sache, dass bei gleicher Grundlage der beiden, doch keineswegs durchaus in sich übereinstimmenden Abschriften AB und bei gleichem Ziele einer orthographischen Reconstruction des Originals dennoch verschiedne Bearbeiter zu mehr oder minder verschiednem Resultate gelangen werden. Eine solche Bearbeitung wird und muss gerade in vorliegendem Falle immer ein subjectives Gepräge tragen, abhängig von dem Umfang handschriftlicher Erfahrung und dem Urtheile, das sich Jeder über die Zulässigkeit der einen oder andern Erscheinung gebildet. Man vergleiche nur die Texte der Ib in Isl. I (1829), 3-20 und in Isl. I (1843), 3-20 und — nur einige Kapitel — in Gislasons Pröver s. 505-509; alle drei streben auf gleicher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Priesterverzeichniss aus cod. reg. 1812 und das Güterverzeichniss der Reykjaholter Kirche sind neuerdings auf das sorgfältigste und mit sehr lehrreichen Einleitungen von Jon Sigurdsson herausgegeben worden im Dipl. Isl. I, 180-186 und 466-488, während der alte werthvolle Homiliencodex, Holm. 15, 4°, wenn auch durch Rydquists häufige Benutzung im 1. Bande seiner schwed. Grammatik bekannter geworden, leider noch immer auf den kundigen Herausgeber wartet. Dagegen sind in den letzten Jahrzehnten eine Anzahl andrer der äftesten isländ. u. norweg. Membranen vollständig publicirt worden, z. B: die Grágás (cod. reg. 1157, fol.) von Vilhj. Finsen Köbh. 1852, das Mirakelbuch des isländ. Bisch. Thorlak (cod. AM 645, 4°) in Bisk. sög I, 333-356 von Gubbr. Vigfússon, die norweg. Homilien (cod. AM 619, 4°, nebst dem einen der beiden Blätter von cod. AM 237, fol.) von C. Unger, Chra 1864, vor Allem aber die Fragmente der Elucidarius-Hdss. von K. Gislason, dessen treffliche und mit den schätzbarsten Anmerkungen begleitete Ausgabe in AnO 1858, 51-172, in diesen Tagen ein höchst willkommnes Complement in dem photo-litograph. Abdruck des ältesten Elucidarius (cod. AM 674 A, 4°) erhalten hat: Det Arna- magn. Haandskrift nr. 674 A, 4° - udgiv. i fotolitograf. Aftryk af Kommiss. for det AM. Legat Köbh., Gyldendal 1869 VII, 66 ss. 8°.

VORWORT XIX

Basis im Grund nach gleichem Ziel und doch eine wie verschiedne Gestalt desselben! Wäre mir daher zur Bearbeitung des vorliegenden Textes auch längere Zeit vergönnt gewesen, ich würde dennoch es vorgezogen haben, mich der Bearbeitung eines auf dem Gebiete alt-isländischer Schrift und Sprache so erfahrnen und kundigen Mannes, wie diess Jon Sigurösson ist, anzuschliessen, als — so sehr mich auch die Aufgabe reizte — eine ganz neue und unabhängige auf der Grundlage von AB zu unternehmen.

Ich habe daher Jon Sigurbssons Text in Isl. I (1843), 3-20, dessen erbetne Benutzung mir freundlichst gewährt wurde, in vorliegender Ausgabe in allem Wesentlichen getreu wiedergegeben und mir nur in zweifacher Hinsicht Abweichungen von demselben gestattet.

Einmal in Betreff gewisser Islandismen, für deren Einführung wie in den frühern Ausgaben der kgl. nord. Oldskriftselskab, so auch in dieser der Íslendingasögur die Rücksicht auf den heutigen isländischen Leser und seine Aussprache maassgebend sein mochte. Man schreibt ang, ing, ung damit nicht ang, ing (eng), ung (üng) gelesen werde, ebenso überall è, wo - gleichviel ob etymolog. kurzes oder langes e - die heutige Aussprache den Laut je fordert; man schreibt -ús (Markús), -íus (Gregoríus), -ía (María), -íe (Híerusalem), damit nicht ös (od. üs), nicht -jus, -ja, -je gelesen werde. Nur das Erstere habe ich geändert und geschrieben: ang, ing, ung und é (fékk usw.); vgl: Gíslason, frmp. 6-11 und Gubbr. Vigfússon, Eyrb. Vorr. p. XLI. Streng-etymologische Schreibung wäre auch zur Änderung der andern Fälle berechtigt gewesen; wo jene, rücksichtlich des é, mit der normalen simmte, habe ich fe, tre usw. in fé, tré geändert, wie ich andrerseits dem heutigen o in kvom-, kvob- usw. die ursprüngl. Länge (ó = á) zurückgegeben. An die Stelle des erst von Rask eingeführten vå (vån, vår, vårt, våttr, hvårt), entsprechend dem heutigen vo (von, vor usw.), habe ich vá gesetzt.

Sodann glaubte ich in der Rückführung des Alten bezüglich einiger Punkte noch einen Schritt weiter gehen zu dürfen, zum Theil durch das ausdrückliche und einstimmige Zeugniss von AB dazu aufgefordert. Es gilt diess zunächst von der Herstellung des ó, als des durch ein folgendes u, (u), U bewirkten Umlautes von á. Dieser Umlaut, aus dem 'sár — sór: vulnus — vulnera' in SE II, 18 zwar bekannt, doch als Umlaut erkannt und nachgewiesen erst von K. Gíslason¹, gehört fast nur der ältesten Sprache an und findet sich auch in dieser nur sporadisch; sein graphischer Ausdruck ist ein einfaches o, ó, ö oder ein durchstrichnes, mit oder ohne untergesetztes Häkchen. In diesen Formen erscheint er auch in AB der İb, wo er bereits von K. Gíslason wahrgenommen und in dem kleinen Abschnitte aus İb in seinen Pröver, nr. XXXIV, durchgeführt worden ist. Ich schrieb daher: bóro, fóm, róþ — báru, fá(u)m, ráþU s: s. 39. In Mós, Póls, Ólfs scheint das berechtigte ó des Nominativ auch in den Genetiv übergetreten.

Ferner schrieb ich r statt rr in þeiri und þeira, etymologisch nicht weniger gerechtfertigt (goth: þizai und þizo), als durch das Zeugniss der älteren Membranen; Unger (Hkr) und Bugge.haben es bereits in die normale Orthographie aufgenommen.

Endlich: während in Isl. I, 3—20 o für u in Ableitung und Endung überall geschrieben, findet sich das entsprechende e für i nur auf Fälle wie Helge, fagre, föstre, ripande (nmsg. schw.) und außefe beschränkt. Ich würde nach dem Zeugnisse der ältesten Hddss. durchgängig e geschrieben haben, wenn das in AB weit überwiegende i mich nicht bestimmt hätte, in diesem Falle die Wahl zwischen e und i nach den Beobachtungen Ungers (Oh. 1849, p. IX) und Jön porkelssons (Hauksbök p. XXI) zu regeln; ausserdem habe ich e behalten, wo es bereits J. S's Text (mit oder ohne AB) zeigte, i dagegen in -ib(it) und in -gi (auch degi: diei).

Weiterer Änderungen in dieser Richtung und einer durchgängigen Beseitigung einzelner kleiner Inconsequenzen habe

<sup>1</sup> s: K. Gíslason: AnO 1858, 90—95 u. 150, not. 6 und: Oldnord. Forml. § 41 vgl: Frmp. s. 141—183; Lyngby in: Philol. Tidskr. II (1861), 301—304; ausserdem: Svbj. Egilsson, lex poet. s. v. Sága (Fagrsk.), Maurer, Graag 66°, nr. 4. Unger, Homil (Chra 1864), p. VI. S. Bugge, Sæm-E. p. IX—X u. X; 437° (Atlamál 97°).

VORWORT XXI

ich mich absichtlich enthalten, da die Grundlage, für die ich mich einmal entschieden, eben nicht AB, sondern der Text in Isl. I, 3-20 war.

Indem ich rücksichtlich des orthographischen Verhältnisses, in dem der letztgenannte Text zu AB steht, auf die Vorrede in Isl. I, p. VI—XI verweise, wird der Leser die Abweichungen des vorliegenden sowohl von der normalen Schreibweise als auch, so weit sie die 3 zuletzt genannten Fälle betreffen, von J. S's Texte aus der Tabelle s. 39—40 ersehen können.

Die Übersetzung, die ich dem Texte beigefügt, sucht deutsch zu sagen, was das Original isländisch sagt. Indem sie dem seiner Sprache Unkundigen rücksichtlich des Inhaltes einen sichern und zuverlässigen Ersatz, dem mit ihr weniger Vertrauten in Verbindung mit dem Wörterverzeichniss ein Hilfsmittel zum Verständnisse des Originales darbieten will, hat sie sich bemüht seinen eigentlichen Sinn soweit nur immer möglich in einer correcten und zugleich verständlichen Weise darzulegen, dagegen auf eine getreue Nachbildung der Form und ihrer Eigenthümlichkeiten Verzicht geleistet. Einige Wörter sind unübersetzt und in ihrer fremden Form geblieben, da sie umschrieben eine unverhältnissmässige Bedeutung erlangt oder wörtlich übersetzt eine jedenfalls irrige und dem Sinne des Originals fremde Auffassung zur Folge gehabt; alle diese Wörter sind in den Namen- und Wörterverzeichnissen erklärt.

Die Anmerkungen zur Übersetzung hätte ich, selbst um den Schein eines Commentars zu vermeiden, am liebsten weggelassen, hätte es mir nicht unrecht geschienen, die brieflichen Belehrungen, die mir mein Freund K. Maurer auf meine mannichfachen Anfragen während der Arbeit zu Theil werden lassen, soweit ich sie nicht bereits anderwärts im Buche verwerthet, dem Leser vorzuenthalten. Im Übrigen enthalten sie einige literarische Verweise, die sich weder an ein Wort noch an einen Namen in deren Verzeichnissen anknüpfen liessen.

Für die Zeittafel ist ausser Munchs norweg. Geschichte namentlich Gudbrand Vigfüssons Abhandlung über das tima-

tal i İslendingasögum, im Safn I, 185—502 von mir benutzt worden

Rücksichtlich der Register oder der Namen- und Wörterverzeichnisse habe ich nichts weiter zu bemerken, als dass ich in beiden alles Isländische mit normaler Orthographie geschrieben und desshalb die Abweichungen des Textes von derselben vorher besonders verzeichnet habe. Grammatische und lexicalische Belege finden sich in meinem Glossare (Lpz. 1866), auf das ich mir zu verweisen erlaube.

Was ich über die Karte zu sagen hätte, steht in der Anmerkung am Schlusse des Büchleins.

Für die von mir benutzten und angezognen Arbeiten K. Maurers, Gudbr. Vigfússons, Jón Sigurdssons habe ich mich nachstehender Abkürzungen bedient:

- K. Maurer, Beitr.: Beiträge zur Rechtsgeschichte des german. Nordens, I: die Entstehung des Isländischen Staats und seiner Verfassung. München 1852.
  - Bekehr.: die Bekehrung des norweg. Stammes zum Christenthum. 2 Bde., ebd. 1855-56.
  - Isl. Volkss.: Isländ. Volkssagen der Gegenwart. Lpz. 1860.
    Graag.: Artikel 'Graagaas' in der Hallischen Encyclopædie
    I. Sect., Bd. 77, s. 1—136 (1863).
  - Altnord.: über die Ausdrücke: altnordische, altnorweg. u. isländ. Sprache (Abhandl. der bayer. Akad. der Wiss.).
    München 1867
  - Quell.: die Quellenzeugnisse über das erste Landrecht und über die Ordnung der Bezirksverfassung des isländischen Freistaates (Abhandl, der bayer, Akad, der Wiss.). München 1869
  - ausserdem Maurers Abhandlungen und Recensionen in: Pfeifers Germania Bd. I—XIV (s: XII, 498b) und in: Höpfner und Zachers Zeitschrift für deutsche Philologie Bd. I (1868).
- Gudbr. Vigfússons Abhandl. über die Zeitrechnung in den Islendingasögur in: Safn til sögu Íslands og íslenzkra bókmenta usw. I. Kaupm. 1856; dazu seine Ausgaben der Fornsögur, Lpz. 1860, der Eyrbyggjasaga, ebd. 1864. und der Biskupasögur (Bp) I. Kpm. 1858.
- Jón Sigurdssons Abhandl. über die isländ. Gesetzsprecher im Safn II, 1—250 (1860—61) und seine Ausgabe der isländ. Urkunden im Dipl. Isl.: Diplomatarium Islandicum (islenzkt fornbrèfasafn) I, s. 1—640 Kaupm. 1857—1862. s: auch oben s. 31, Anm. 15.
- Ausserdem für norweg. u. isländ. Geschichte: P. A. Munch's Det norske Folks Historie I, 1. 2. II. III. IV, 1. 2. Christiania 1852—59 und für Genealogie und Chronologie der nordischen Könige: P. F. Königsfeldt, genealogisk-historiske Tabeller over de nordiske Rigers Kongeslægter. 2. Udg. Kjöbh. 1856. 4°.

## INHALTS - ÜBERSICHT

|                                         | Pag.  |
|-----------------------------------------|-------|
| orwort                                  |       |
| LENDINGABOK                             | 1-14  |
| länderbuch (Übersetz.)                  | 15—28 |
| nmerkungen                              | 29—34 |
| eittafel                                | 35—38 |
| rthographische Tabelle                  | 39—40 |
| erzeichniss der Personen- und Ortsnamen | 41—53 |
| Örterverzeichniss                       | 54—81 |
| nhang zum Namen- und Wörterverzeichniss | 82—84 |
| nmerkung zur Karte                      | 85—88 |
| arte.                                   |       |

. • • -.

# **ISLENDINGABOK**

ARA PRESTS ENS FROPA PORGILSSONAR -

A: cod. AM. 113 b, fol B: cod. AM. 113 a, fol AM: Árni Magnússon

362 - 383: A B in Isl. I (1843), s. 362 - 383

Íslendingabóc görþa ec fyrst byscopom órom Þorláke 362 oc Catle oc syndac bæþe þeim oc Sæmunþi preste. En meþ því at þeim lícaþe svá at hafa eþa þar viþr auca, þá scrifaþa ec þessa of et sama far, fyr utan ættartölo oc conunga 5æfe oc jócc\* því es mer varþ síþan cunnara oc nú es gerr sagt á þesse en á þeiri. En hvatke es missagt es í fræþom þessom, þá es scylt at hafa þat heldr es sannara reynisc.

Hálfdan hvítbeinn Upplendingaconungr, sonr Ólafs trételgjo Svíaconungs, vas faþer Aisteins frets, föþor Hálfdanar 10 ens milda oc ens matarilla, föþor Goþröþar veiþiconungs, föþor | Hálfdanar ens svarta, föþor Haralds ens hárfagra es 363 fyrstr varþ þess kyns einn conungr at öllom Norvege.

#### In hoc codice continentur capitula

Frá Íslands bygþ j; frá landnámsmönnom ij, oc laga-15 setning; frá alþingis setning iij; frá misseristale iiij; frá fjórþunga deild v; frá Grænlands bygþ vj; frá því es cristni com á Ísland vij; frá byscopom útlendom viij; frá Ísleifi byscope ix; frá Gizore byscope x\*.

#### Incipit libellus Islandorum

20 1. Ísland bygþisc fyrst or Norvege á dögom Haralds ens hárfagra, Hálfdanar sonar ens svarta, í þann tíþ — at ætlon oc tölo þeira Teits, fóstra míns, þess manns es ec cunna spacastan, sonar Ísleifs byscops, oc þorkels föþorbróþor míns, Gellessonar, es langt munþi fram, oc þoríþar Snorra 25 dóttor goþa, es bæþe vas margspöc oc óljúgfróþ — es Ívarr

<sup>5</sup> jocc corr AM joce AB 18 x add AM

- (1) Ragnars son lobbrócar lét drepa Eadmund enn helga Englaconung. En pat vas decelxx vetrom \* epter burb Crists at byí es ritib es í sögo hans. Ingólfr hét mabr norænn es sannlega es sagt at fære fyrst þaþan til Íslands, þá es Haraldr enn hárfagre vas xvj vetra gamall, en í annat sinn fóm 5 vetrom síþarry hann bygbi suþr í Raikjarvíc; þar es Ing-364 ólfshöfþe | callabr fyr austan Minbacsairi sem hann com fyrst á land, en þar Ingólfsfell fyr vestan Ölfossó es hann laghe sina eigo á síban. Í þann tíb vas Ísland vibi vaxit á mibli fjalls oc fjöro. Þá vóro her menn cristnir þeir es 10 Norbmenn calla Papa, en beir fóro síban á braut af því at beir vildo eigi vesa her vib heibna menn oc léto epter bæcr írscar oc bjöllor oc bagla; af því mátte scilja at þeir vóro menn írscir. En þá varb för manna micil mjöc út hingat or Norvege til þess unz conungrinn Haraldr bannaþe af því 15 at honom bótte landaubn nema. Þá sættusc beir á bat at hverr mabr scylbi gjalda conungi v aura sá es eigi være frá því sciliþr, oc þaþan fære hingat. En svá es sagt at Haraldr være lxx vetra conungr oc yrbi áttræbr. Þau hafa upphöf verit at gjalde því es nú es callat landaurar, en þar 20 galze stundom meira, en stundom minna, unz Ólafr enn digre görbe scirt at hverr mabr scylbi gjalda conunge hálfa mörc sá es fœre á mibli Norvegs oc Íslands nema conor eba beir menn es hann næme frá. Svá sagbe Þorkell oss Gellesson.
- 2. Hrollaugr, sonr Rögvalds jarls á Mære, bygþi austr 25
  365 á Síþo; þaþan ero Síþomenn comner. | Ketilbjörn Ketilsson,
  maþr norænn, bygþi suþr at Mosfelle cno öfra; þaþan ero
  Mosfellingar comner. Öþr, dótter Ketils flatnefs, herses
  noræns, bygþi vestr í Breiþafirþi; þaþan ero Breiþfirþingar
  comner. Helge enn magre, norænn, sonr Eyvindar austmanns, 30
  bygþi norþr í Eyjafirþi; þaþan ero Eyfirþingar comner. En
  þá es Ísland vas víþa bygt orþit, þá hafþe maþr austrænn
  fyrst lög út hingat or Norvege sá es Úlfljótr hét svá sagþe
  Teitr oss oc vóro þá Úlfljóts lög cölloþ; hann vas faþer
  Gunnars es Djúpdæler ero comner frá í Eyjafirþi; en þau 35
  vóro flest sett at því sem þá vóro Golaþingslög, eþa róþ

<sup>2</sup> vetrom add AM

porleifs ens spaca Hőrþacárasonar vóro til hvar viþ scylþi (2) auca eþa af nema eþa annan veg setja. Úlfljótr vas austr í Lóne; en svá es sagt at Grímr geitscór være fóstbróþer hans sá es cannaþe Ísland allt at ráþe hans áþr alþingi være átt; en honom fécc hverr maþr pening til á lande her, en hann gaf fé þat síþan til hofa.

- 3. Alþingi vas sett at ráþe Úlfljóts oc allra lands manna 366 bar es nú es; en ábr vas bing á Kjalarnese bat es borsteinn Ingólfs son landnámamanns, faber borkels mána lögsögo-10 manns, hafbe bar oc höfbingjar beir es at því hurfo. En mabr hafbe secr orbit of bræls morb eba leysings sá es land átte i Bláscógom; hann es nefndr Þórer croppinscegge, en dóttorsonr hans es callabr Þorvaldr croppinscegge sá es fór síþan í Austfjörþo oc brende þar inni Gunnar bróþor sinn; 15 svá sagbe Hallr Órækjoson; en sá hét Colr es myrbr vas, vib hann es kend geá sú es þar es cöllob síban Colsgeá sem hræen fundusc; land þat varb síþan allsherjarfé, en þat lögbo landsmenn til albingis naizlo; af bví es bar almenning at viþa til alþingis í scógom, oc á heiþom hage til hrossa hafnar. 20 þat sagþe Úlfheþinn oss. Svá hafa oc spaker menn sagt at á lx vetra yrþi Ísland albygt svá at eigi være meirr síþan. því nær tóc Hramn lögsögo Hængssonr landnámamanns, næstr Úlfljóte, oc hafþe xx sumor; hann vas or Rangárhverfe; bat vas lx vetrom epter dráp Eadmundar conungs, vetre 25 eba tveim ábr Haraldr enn hárfagre yrbi daubr, at tölo spacra manna. Þórarenn Ragabróber, sonr Óleifs hjalta, | tóc 367 lögsögo næstr Hramne oc hafbe önnor xx, hann vas borgfirbscr.
- 4. Þat vas oc þá es ener spöcosto menn á lande her so höfþo taliþ í tveim misserom fjóra daga ens fjórþa hunþraþs, þat verþa vicor ij ens setta tegar, en mónoþr xij þrítögnáttar oc dagar iiij umbfram, þá mercþo þeir at sólargange at sumaret munaþe aptr til vársens; en þat cunni engi segja þeim at degi einom vas fleira en heilom vicom gegnþe í stveim misserom, oc þat olle. En maþr hét þorsteinn surtr, hann vas breiþfirþscr, sonr Hallsteins þórólfs sonar mostrarsceggja landnámamanns oc Oscar þorsteinsdóttor ens rauþa; hann draimþi þat at hann hugþisc vesa at lögberge þá es

(4) þar vas fjölment oc vaca, en hann hugþi alla menn abra sofa; en síban hugbisc hann sofna, en hann hugbi bá alla menn abra vacna. Þann draum réb Ósvfr Helgason, móborfaber Gelles borkelssonar, svá at aller menn mynbi begja\* meban hann mælte at lögberge, en síþan es hann þagnabe 57 368 at þá mynþi aller þat róma | es hann hefþe mælt; en þeir vóro báber spaker menn mjöc. En síban es menn qvómo til bings, bá leitabe hann bess rábs at lögberge at et sjaunda hvert sumar scylbi auca vico oc freista hve bá hlýddi. En svá sem Ósyfr réb drauminn bá vőcnobo aller menn vib bat 10 vel oc vas þat þá þegar í lög leidt at ráþe Þorkels mána oc annarra spacra manna. At retto tale ero\* i hverio áre v dagar ens fjórba hunbrabs, ef eigi es hlaupár, en bá einom fleira; en at óro tale verba iii; en bá es aicsc at óro tale et sjaunda hvert at vico, en öngo at hino, þá verþa vij ór 15 saman jamnlöng at hvórotveggja; en ef hlaupór verba ij á mibli beira es auca scal, ba barf auca et setta.

5. Þingadeild mikil varb á mibli þeira Þórbar gelles, sonar Óleifs feilans, or Breibafirbi oc Odds bess es callabr vas Tungu-Oddr; hann vas borgfirbser. Þorvaldr sonr hans 20 vas at brenno borkels Blunketilssonar meb Hæsna-bóre í Örnólfsdale; en Þórþr geller varb höfbingi at söcenne af því at Hersteinn Þorkelsson Blunketilssonar átte Þórunni systor-369 dóttor hans; hon vas Helgo dótter oc | Gunnars, systir Jófríþar es Þorsteinn átte Egilsson. En þeir vóro sótter á 25 bingi því es vas í Borgarfirþi í þeim stab es síþan es callat Þingnes. Þat vóro þá lög at vígsacar scylbi sækja á því pingi es næst vas vettvange\*; en þeir börþosc þar oc mátte þingit eigi heyjasc at lögom; þar féll Þórólfr refr, bróþer Ólfs í Dölom, or libi Þórþar gelles. En síþan fóro sacarnar 30 til alþingis oc börþosc þeir þar þá enn; þá féllo menn or libi Odds; enda varb secr hann Hæsna-Þórer oc drepenn síban oc fleiri beir at brennunni vóro. Þá talbe Þórbr geller tölo umb at lögberge hve illa mönnom gegnbe at fara i ócunn þing at sækja of víg eþa harma sína oc talþe hvat 35

<sup>4</sup> þegja cod. reg. 1812 (Isl. I, 385 <sup>14</sup>); þegn varþ AB 12 ero om AB 28 vettvangi corr AM vettvagi B veitvagi A

honom varþ fyrir áþr hann mætte því mále til laga coma (5) oc qvaþ ýmissa vandræþe munþo verþa, ef eigi réþesc bætr á. Þá vas landeno scipt í fjórþunga svá at iij urþo þing í hverjom fjórþungi, oc scylþo þingonautar eiga hvar sacsócner saman, nema í Norþlendinga fjórþungi vóro iiij af því at þeir urþo eigi á annat sátter; þeir es fyr norþan vóro Eyjafjörþ vilþo eigi þangat sækja þingit oc eigi í Scagafjörþ þeir es þar vóro fyr vestan; en þó scylþi jöfn dómnefna | oc 370 lögrettoscipon or þeira fjórþungi sem or einomhverjom öþrom; en síþan vóro sett fjórþungarþing; svá sagþe oss Úlfheþinn Gunnarsson lögsögomaþr. Þorkell máne Þorsteinsson Ingólfssonar tóc lögsögo epter Þóraren Ragabróþor oc hafþe xv sumor. Þá hafþe Þorgeirr at Ljósavatne Þorkelsson xvij sumor.

6. Land þat es callat es Grænland fannse oc bygþise af Íslande. Eirícr enn rauþe hét maþr breiþfirþser es fór út heþan þangat oc nam þar land es síþan es callaþr Eirícsfjörþr; hann gaf nafn landeno oc callaþe Grænland oc qvaþ menn þat mynþo fýsa þangat farar at landet ætte nafn gott. Þeir fundo þar manna vistir bæþe austr oc vestr á lande, oc keiplabrot oc steinsmíþi þat es af því má seilja at þar hafþe þessconar þjóþ farit es Vínland hefer bygt oc Grænlendingar calla Scrælinga. En þat vas, es hann tóc byggva landet, xiiij vetrom eþa xv fyrr en cristni qvæme her á sísland at því es sá talþe fyr þorkele Gellessyni á Grænlande es sjálfr fylgþi Eiríki enom rauþa út.

7. Ólafr rex Tryggvason Ólafssonar Haralds sonar ens hárfagra com cristni í Noreg oc á Ísland. Hann sende hingat til lands prest þann es hét þangbranþr oc her | kenþe 371 momonnom cristni oc scírþi þá alla es viþ trú tóco. En Hallr á Síþo þorsteinsson lét scírasc snimhendis, oc Hjalte Sceggjasonr or þjórsárdale oc Gizor enn hvíte Teitsson Ketilbjarnar sonar frá Mosfelle oc marger höfþingjar aþrer; en þeir vóro þó fleiri es í gegn mælto oc neitto. En þá es hann hafþe her verit einn vetr eþa ij, þá fór hann á braut oc hafþe vegit her ij menn eþa iij þá es hann höfþo nídt. En hann sagþe conunginom Ólafe, es hann com austr, allt þat es her hafþe yfir hann gingit oc lét örvænt at her mundi

(7) cristni enn tacasc. En hann varb vib bat reibr mjöc oc ætlabe at láta meiba eba drepa ossa landa fyrir, bá es bar vóro austr. En þat sumar et sama qvómo utan heban þeir Gizor oc Hjalte oc þógo þá undan viþ conungenn oc héto honom umbsýslo sinni til á nýja leic at her yrþi enn viþ 5 cristninni tekib, oc léto ser eigi annars vón en þat\* munbi hlýþa. En et næsta sumar epter fóro þeir austan oc prestr sá es bormóbr hét oc qvómo bá í Vestmannaeyjar es x vicor vóro af sumri, oc hafbe allt farizc vel at; svá qvab Teitr þann segja es sjálfr vas þar. Þá vas þat mælt et 10 372 næsta sumar áþr í lögom at menn scylþi svá coma til alþingis es x vicor være af sumri, en þangat til qvómo menn\* vico fyrr. En þeir fóro þegar inn til meginlands oc síþan til albingis oc góto at Hjalta at hann vas epter í Laugardale meb xijta mann af því at hann hafþe ábr secr orbit fjör- 15 baugsmabr et næsta sumar á alþingi of gobgó; en þat vas til þess haft at hann qvab at lögberge qvibling benna:

# vil ec eigi gob göja grai þykir mer Fraija

En beir Gizor fóro unz beir qvómo í stab bann í hjá Ölfoss- 20 vatne es callabr es Vellancatla oc görbo orb baban til bings at á mót þeim scylþi coma aller fulltingsmenn þeira, af því at þeir höfþo spurt at andscotar þeira vilþi verja þeim vígi þingvöllenn. En fyrr en þeir fære þaþan þá com þar ríbande Hjalte oc beir es epter vóro meb honom. En síban 25 ribo beir á bingit oc qvómo ábr á mót beim frændr beira oc vinir sem beir höfbo æst. En ener heibno menn hurfo saman meb alvæpne oc hafbe svá nær at beir munbi berjasc at eigi\* of sá á mibli. En annan dag epter gengo beir Gizor oc Hjalte til lögbergs oc bóro þar upp erinþi sín; en svá » 373 es sagt at þat bære frá hve vel þeir mælto. En þat görþesc af því at þar nefnþe annarr maþr at öþrom vátta oc sögbosc hvárer or lögom viþ aþra, ener cristno menn oc ener heiþno, oc gingo síþan frá lögberge. Þá bóþo ener cristno menn Hall á Síþo at hann scylþi lög þeira upp segja þau es 35

<sup>6</sup> hat corr AM har AB 12 menn add AM 29 eigi add AM

cristninni scylbi fylgja; en hann leystisc byí unban vib bá (7) at hann cavpti at Þorgeiri lögsögomanne at hann scylþi upp segja, en hann vas enn þá heiþinn. En síþan es menn qvómo i búbir, þá lagþesc hann niþr Þorgeirr oc breiddi felb sinn 5 á sic oc hvílbi þann dag allan oc nóttina epter oc qvab ecki orb. En of morgonenn epter settesc hann upp oc görbe orb at menn scylbi ganga til lögbergis. En bá hóf hann tölo sína upp es menn qvómo bar, oc sagbe at honom bótte bá comit hag manna í ónýtt efne ef menn scylbi eigi hafa aller 10 lög ein á lande her, oc talþe fyrir mönnom á marga vega at þat scylbi eigi láta verþa oc sagbe at þat munbi at því ósætte verba es vísa vón vas at þær barsmíþir görþesc á mibli manna es landet eyddisc af. Hann sagbe frá því at conungar or Norvege oc or Danmörco höfbo haft ófrib oc 15 orrostor á mibli sín langa tíb til bess unz landsmenn görbo frib á mibli beira bótt beir vilbi eigi; en bat ráb görbesc svá at af stundo senblosc þeir gersemar á mibli, enda hélt 374 fribr sá meban beir lifbo; en nú byckir mer bat ráb, qvab hann, at ver låtem oc eigi þá ráþa es mest vilja í gegn gangasc, 20 oc miblom svá mól á mibli beira at hvárertveggjo hafe nacqvat síns máls oc hőfom aller ein lög oc einn sib; þat mon verþa satt, es ver slitom i sunpr lögen, at ver monom slita oc fribinn. En hann lauc svá mále síno at hvárertveggjo jótto því at aller scylþi ein lög hafa þau sem hann réþe upp at 25 segja. Þá vas þat mælt í lögom at aller menn scylbi cristnir vesa oc scírn taca þeir es ábr vóro óscírbir á lande her; en of barna útburþ scylþo stanþa en forno lög oc of hrossakjöts át; scylho menn blóta á laun ef vilho, en varha fjörbaugsgarbr ef vóttom of qvæme viþ; en síþar fóm vetrom vas w sú heibni af numin sem önnor. Þenna atburb sagbe Teitr oss at því es cristni com á Ísland. En Ólafr Tryggvason féll et sama sumar at sögo Sæmunbar prests; þá barþesc hann vib Svein Haraldsson Danaconung oc Olaf enn sænsca Eirícsson at Uppsölom Svíaconung \* oc Eiríc es síþan vas s jarl at Norvege Háconarson; þat vas cxxx vetrom epter dráp Eadmundar, en M epter burb Crists at albýbo tale.

<sup>34 -</sup>cohungs AB

8. þesse ero nöfn byscopa þeira es verit hafa á | Íslande útlender, at sögo Teits: Friþrecr com í heiþni her; en þesser vóro síþan: Bjarnharþr enn bócvísi v ór; Colr fó ór; Hroþólfr xix ór; Jóhann enn írsci fó ór; Bjarnharþr xix ór; Heinrecr ij ór. Enn qvómo her aþrer v þeir es byscopar qvóþosc vesa: Örnólfr oc Goþiscólcr, oc iij ermscer: Petrus oc Abraham oc Stephanus.

Grímr at Mosfelle Svertingsson tóc lögsögo epter þorgeir oc hafþe ij sumor, en þá fécc hann lof til þess at Scapte þóroddsson hefþe systorson hans af því at hann vas hásmæltr 10 sjálfr. Scapte hafþe lögsögo xxvij sumor; hann sette fimtardóms lög oc þat at engi veganþe scylþi lýsa víg á hendr öþrom manne en ser; en áþr vóro her slíc lög of þat sem í Norvege. Á hans dögom urþo marger höfþingjar oc rícismenn seker eþa landflótta af víg eþa barsmíþir af ríkis söcom 15 hans oc landstjórn; en hann andaþesc á eno sama áre oc Ólafr enn digre féll Haraldsson Goþröþarsonar Bjarnarsonar Haralds sonar ens hárfagra, xxx vetrom síþar en Ólafr félle Tryggvason. Þá tóc Steinn Þorgestesson lögsögo oc hafþe iij sumor; þá hafþe þorkell Tjörvason xx sumor; þá hafþe 20 Geller Bölvercsson ix sumor.

9. Ísleifr Gizorar son ens hvíta vas vígþr til bysc|ops á dögom Haralds Norvegs conungs Sigurþarsonar Hálfdanarsonar Sigurþar sonar hrísa Haralds sonar ens hárfagra. En es þat só höfþingjar oc góþer menn at Ísleifr vas myclo 25 nýtri en aþrer kennemenn þeir es á þvísa lande næþe, þá selþo honom marger sono sína til læringar oc léto vígja til presta; þeir urþo síþan vígþir ij til byscopa: Colr\* es vas í Víc austr, oc Jóan at Hólom. Ísleifr átte iij sono; þeir urþo aller höfþingjar nýtir: Gizor byscop oc Teitr prestr faþer 30 Halls oc þorvaldr. Teit fædde Hallr í Haucadale sá maþr es þat vas almælt at mildastr være oc ágæztr at góþo á lande her ólærþra manna. Ec com oc til Halls vij vetra gamall, vetre epter þat es Geller þorkelsson föþorfaþer minn oc fóstre andaþesc oc vasc þar xiiij vetr. Gunnarr enn spake 35 hafþe tekiþ lögsögo þá es Geller lét af, oc hafþe iij sumor;

<sup>28</sup> Colr corr AM Collr AB 31 porvaldr corr AM porvallz AB

þá hafþe Colbeinn Flosason vj; þat sumar es hann tóc lög- (9) sögo féll Haraldr rex á Englande. Þá hafþe Geller í annat - sinn iij sumor; þá hafþe Gunnarr í annat sinn j sumar; þá hafbe Sighvatr Surtsson systemson Colbeins viii. A beim 5 dögom com Sæmunbr Sigfússon sunnan af Fraclande hingat til lands oc lét síþan vígjasc til prests. | Ísleifr vas vígþr 377 til byscops þá es hann vas fimtögr; þá vas Leo septimus páve: en hann vas enn næsta vetr í Norvege oc fór síban út hingat, en hann andabesc i Scálaholte þá es hann hafþe 10 alls verit byscop iiij vetr oc xx; svá sagbe Teitr oss; þat vas á dróttens degi, vj nóttom epter hótíp þeira Petrs oc Póls, lxxx vetra epter Ólafs fall Tryggvasonar; bar vas ec bá meb Teite fóstra mínom xij vetra gamall. En Hallr sagbe oss svá es bæbe vas minnigr oc ólýginn oc munbi 15 sjálfr þat es hann vas scírbr at þangbranbr scírbi hann brevetran; en bat vas vetre fyrr en cristni være her i lög tekin. En hann görþe bú þrítögr oc bjó lxiiij vetr í Haucadale oc hafpe xciiij vetr pá es hann andabesc; en bat vas of hótíþ Martens byscops á enom x. vetre epter andlát Ísleifs\* 20 byscops.

10. Gizor byscop sonr Ísleifs vas vígbr til byscops at bæn landsmanna á dőgom Ólafs conungs Haraldssonar, ij vetrom epter þat es Ísleifr andaþesc; þann vas hann annan her á lande en annan á Gautlande; en þá vas namn hans 25 rætt at hann hét Gisröbr; svá | sagbe hann oss. Marcús 378 Sceggjason hafþe lögsögo næstr Sighvate oc tóc þat sumar es Gizor byscop hafbe einn yetr verit her á lande, en fór meb iiij sumor oc xx. At hans sogo es scrifob æfe allra lögsögomanna á bóc þesse þeira es vóro fyr várt minni; en sonhonom sagbe þórarenn bróber hans oc Scegge faber þeira oc fleiri spaker menn til beira æfe es fyr hans minni vóro at því es Bjarne enn spake hafbe sagt föborfaber beira es munbe þóraren lögsögomann oc vi abra síban. byscop vas ástsælle af öllom landsmönnom en hverr maþr 35 annarra þeira es ver vitom\* her á lande hafa verit; af ástsælþ hans oc af tölom þeira Sæmunþar meb umbráþe

<sup>19</sup> Isleifs add AM 35 vitam (?!) AB

(10) Marcús lögsögomanns vas bat í lög leidt at aller menn tölbo oc virbo allt fé sitt oc sóro at rett virdt være hvárt sem vas í löndom eba í lausaaurom oc görbo tíund af síban. Þat ero miclar jartecner hvat hlýbnir landsmenn vóro beim manne es hann com því fram at fé allt vas virdt meb svardögom 5 bat es á Íslande vas oc landet sjálft oc tíundir af görvar oc lög álögb at svá scal vesa meban Ísland es bygt. Gizor 379 byscop lét oc lög leggja á þat at stóll byscops | bess es á Íslande være scylbi í Scálaholte vesa, en ábr vas hvergi oc lagbe hann bar til stólsens Scálaholts land oc margra kynja 10 aubæfe önnor bæbe í löndom oc í lausom aurom. En bá es honom bótte sá stabr hafa vel at aubæfom bróaze, bá gaf hann meirr en fjórþung byscopsdóms síns til þess at helþr være ij byscopsstólar á lande her en einn, svá sem Norblenbingar æsto hann til; en hann hafbe ábr látib telja búendr 15 á lande her oc vóro þá í Austfirþinga fjórbungi vij hundrob heil, en í Rangæinga fjórbungi x, en í Breibfirbinga\* fjórbungi ix, en í Ayfirþinga fjórþungi xij; en ótalber vóro þeir es eigi ótto þingfararcaupi at gegna of allt Ísland. Úlfheþinn Gunnars son ens spaka tóc lögsögo epter Marcús oc hafþe 20 ix sumor; þá hafþe Bergþórr Hrafnsson vi; en þá hafþe Gobmundr borgeirsson xij sumor. Et fyrsta sumar es Bergbórr saghe lög upp vas nýmæle þat gört, at lög ór scylbi scrifa á bóc at Hafliþa Móssonar of vetrenn epter at sögo oc umbrábe beira Berghórs oc annarra spacra manna beira 25 es til þess vóro tecner. Scylþo þeir görva nýmæle þau öll i lögom es þeim litise þau betre en en forno lög; scylþi þau 380 segia | upp et næsta sumar epter í lögretto oc þau öll halda es enn meiri hlutr manna mælte þá eigi gegn. En þat varþ at framfara at þá vas scrifaþr Vígslóþe oc margt annat í so lögom oc sagt upp i lögretto af kennemönnom of sumaret epter; en bat lícabe öllom vel oc mælte bví mangi í gegn. þat vas oc et fyrsta sumar es Berghórr saghe lög upp, þá vas Gizor byscop óþingfærr af sótt, þá sende hann orþ til albingis vinom sínom oc hőfbingjom at bibja scylbi Þorlác 35 Runólfsson Þorleiks sonar bróbor Halls í Haucadale at hann

<sup>17</sup> Breibfirbinga corr AM Breibinga AB

scylbi láta vígiasc til byscops; en bat gerbo aller svá sem (10) orb hans quomo til oc fécsc bat af bví at Gizor hafbe sjálfr fyrr mjöc bebit oc fór hann utan þat sumar, en com út et næsta epter oc vas þá vígbr til byscops. Gizor vas vígbr 5 til byscops þá es hann vas fertögr; þá vas Gregoríus septimus pape; en síban vas hann enn næsta vetr í Danmörco oc com of sumaret epter hingat til lands. En bá es hann hafþe verit xxiiij vetr byscop, svá sem faber hans, þá vas Jóan Ögmunþarson vígþr til byscops, fyrstr til stóls at Hólom; 10 þá vas hann vetre mibr en hálfsextögr\*. En xij vetrom síþar þá es Gizor hafþe alls verit byscop xxxvj vetr, þá vas Þorlácr vígbr til byscops; | hann lét Gizor vígja til stóls í Scálaholte 381 at ser lifanda; þá vas Þorlácr ij vetrom meir en xxx. En Gizor byscop andabesc xxx nóttom síbar í Scálaholte, á enom 15 bribja degi í vico, v\*. kalend. junii. Á því áre eno sama obiit Paschalis secundus pape, fyrr en Gizor byscop, oc Baldvine Jórsalaconungr oc Arnaldus patriarcha i Hierúsalem oc Philippus Svíaconungr, en síþar et sama sumar Alexíus Grickjaconungr; þá hafþe hann xxxviij vetr setib at stóle í 20 Miclagarbe; en ij vetrom síþar varb albamót; þá höfbo þeir Eysteinn oc Sigurþr verit xvij vetr conungar í Norvege epter Magnús, főbor sinn, Ólafsson Haraldssonar; þat vas cxx vetrom epter fall Ólafs Tryggvasonar, en cel epter dráp Eadmundar Englaconungs, en dxvi vetrom epter andlát Gre-25 goríus páva bess es cristni com á England at því es taliþ es; en hann andabesc á öbro áre konungdóms Fóco keisara, dciiij vetrom epter burb Crists at almanna tale; bat verbr allt saman Mcxx or. Her lycsc siá bóc.

Þetta es cyn byscopa Íslendinga oc ættartala:

Ketilbjörn landnámsmaþr sá es bygþi suþr at Mosfelle eno öfra, vas faþer Teits, föþor Gizorar ens hvíta, föþor Ísleifs es fyrstr vas byscop í Scálaholte, föþor Gizorar byscops.

<sup>10</sup> halfsextögr corr AM halffertogr AB 15 v add AM

382 | Hrollaugr landnámsmaþr sá es bygþi austr á Síþo á Breiþabólstaþ vas faþer Özorar, föþor Þórdísar, móþor Halls á Síþo, föþor Egils, föþor Þorgerþar, móþor Jóans es fyrstr vas byscop at Hólom.

Öþr landnámscona, es bygþi vestr í Breiþafirþi í Hvamme, 5 vas móþer Þorsteins ens rauþa, föþor Óleifs feilans, föþor Þórþar gelles, föþor Þórhilþar rjúpo, móþor Þórþar hesthöfþa, föþor Carlsefnes, föþor Snorra, föþor Hallfríþar\*, móþor Þorlács es nú es byscop í Scálaholte, næstr Gizore.

Helge enn magre landnámamaþr sá es bygþi norþr í <sup>10</sup> Eyjafirþi í Cristnese vas faþer Helgo, móþor Einars, föþor Eyjólfs Valgerþarsonar, föþor Goþmunþar, föþor Eyjólfs, föþor Þorsteins, föþor Ketils es nú es byscop at Hólom, næstr Jóanne.

besse ero nöfn langfebga Ynglinga oc Breibfirbinga:

15

j Yngve Tyrkjaconungr; ij Njörþr Svíaconungr; iij Frayr; iiij Fjölner sá es dó at Friþ-Fróþa; v Svegþer; vj Vanlande; vij Visburr; viij Dómaldr; ix Dómarr; x Dyggve; xj Dagr; xij Alrecr; xiij Agne; xiiij Yngve; xv Jörundr; xvj Aun enn gamle; xvij Egill vendilcráca; xviij Ottarr; xix Aþisl at Upp-20 383 sölum; xx | Eysteinn; xxj Yngvarr; xxij Braut-Önundr; xxiij Ingjaldr enn illráþe; xxiiij Ólafr trételgja; xxv Hálfdan hvítbeinn Upplendingaconungr; xxvj Goþröþr; xxvij Ólafr; xxviij Helge; xxix Ingjaldr, dóttorsonr Sigurþar Ragnars sonar loþbrócar; xxx Óleifr enn hvíte; xxxj Þorsteinn enn rauþe; 25 xxxij Óleifr feilan es fyrstr bygþi þeira á Íslande; xxxiij Þórþr geller; xxxiiij Eyjólfr es scírþr vas í elle sinni þá es cristni com á Ísland; xxxv Þorkell; xxxvj Geller faþer þeira Þorkels oc\* Brands oc Þorgils, föþor míns, en ec heiter Are.

<sup>8</sup> Hallfribar AM Hallfibar AB 29 oc corr AM f [i. e. fobor] AB

# ARE'S ISLÄNDERBUCH

(Prolog)

Ein 'Isländerbuch' verfasste ich zuerst für unsere Bischöfe Thorlak und Ketil und zeigte es diesen sowohl als auch dem Priester Sämund. Da es ihnen in seiner Gestalt gesiel oder aber in erweiterter, schrieb ich das vorliegende von gleicher Art, nur ohne Geschlechtsregister und Leben der Könige, und fügte hinzu was ich seitdem besser kennen lernte und nunmehr in diesem genauer als in jenem beriehtet ist. Denn sosern in solcherlei geschichtlichen Mittheilungen irgend Etwas irrig angeführt worden, gehört es sich, sich vielmehr an das zu halten, was sich als Richtigere erweist.

## (Genealogie König Haralds des Haarschönen)

Der Upplendingerkönig Halfdan Hvitbein, Sohn des Schwedenkönigs Olaf Tretelgja, war der Vater von Eystein Fret, dem Vater von Halfdan dem Freigebigen und Kostkargen, dem Vater von Gudröd dem Jagdkönig, dem Vater von Halfdan dem Schwarzen, dem Vater von Harald dem Haarschönen, welcher der erste dieses Geschlechtes alleiniger König über ganz Norwegen wurde.

### (Inhaltsangabe der Kapitel)

1. Von Islands Besiedelung, 2. von den Ansiedlern und der Gesetzgebung, 3. von der Errichtung des Alding, 4. von der Jahresberechnung, 5. von der Eintheilung der Insel in Viertel, 6. von Grönlands Besiedelung, 7. von der Ankunft des Christenthums auf Island, 8. von den fremden Bischöfen, 9. von Bischof Isleif, 10. von Bischof Gizur.

## ('Libellus Islandorum')

1. Island wurde zuerst von Norwegen aus besiedelt in den Tagen Haralds des Haarschönen, des Sohnes Halfdan des Schwarzen: das war damals - so meinen und versichern Teit, des Bischofs Isleif Sohn, mein Pflegebruder, der verständigste Mann den ich kennen lernte, und Thorkel, Gelle's Sohn und meines Vaters Bruder, der sich weit zurückerinnern konnte, und Thorid die Tochter des Goden Snorre, eine ebenso vielwissende als wahrhaftige Frau - damals, als Ivar, Sohn des Ragnar Lodbrok, Edmund den Heiligen, König der Angeln, erschlagen liess. geschah aber 870 Winter nach Chr. Geb., wie diess in seiner Geschichte<sup>2</sup> geschrieben steht. Ingolf hiess er, ein Norweger, von dem in glaubhafter Weise gesagt wird, dass er zum erstenmale von Norwegen nach Island schiffte damals als Harald der Haarschöne 16 Winter alt war, aber zum zweitenmale einige Winter später; er siedelte im Süden der Insel in Reykjarvik; Ingolshöfde, ostwärts von Minthakseyre, heisst der Ort, wo er zuerst ans Land kam, aber Ingolfsfell, westwärts von der Ölfussau, das er sich nachher aneignete. In jener Zeit war Island auf den Strecken zwischen Gebirg und Strand mit Wald bewachsen.3 Da lebten hier Christen, von den Norwegern 'Papen' genannt; sie verliessen jedoch nachher die Insel, weil sie nicht mit Heiden hier leben wollten, und hinterliessen irische Bücher und Glocken und Krummstäbe, woraus man erkennen konnte, dass es Irländer waren. Es begann nun aber damals eine sehr bedeutende Auswanderung von Norwegen hier heraus nach Island, bis dass König Harald, weil er eine Verödung des Landes fürchtete, einen Bann darauf legte. Man verglich sich beiderseits dahin, dass Jeder, der von dort hierher zöge, dem Könige - falls er nicht davon befreit würde — 5 Ören zahlen sollte; aber Harald, wie berichtet wird, war 70 Winter König und wurde 80 Jahr alt. So ist die Abgabe entstanden, die heutzutage Landören genannt wird; es wurde da bald mehr, bald minder gezahlt, bis Olaf der Dicke die -Bestimmung traf, dass abgesehen von den Frauen und denen, die er selber davon befreite. Jedermann der die Fahrt zwischen Norwegen und Island machte dem Könige eine halbe Mark zahlen So berichtete uns Thorkel, Gelle's Sohn.

2. Hrollaug, der Sohn des Jarlen Rögnvald zu Möre, (2) siedelte im Osten der Insel, in Sida; daher stammen die Sidaleute. Ketilbjörn, Ketil's Sohn ein Norweger, siedelte im Süden, in Ober-Mosfell; daher stammen die Mossfellinger. Aud, die Tochter des Ketil Flatnef, eines norwegischen Hersen, siedelte im Westen, am Breidefjord; daher stammen die Breidfirdinger. Helge der Magere, ein Norweger, der Sohn des Ostländers Eyvind siedelte im Norden, im Eyjafjord; daher stammen die Evfirdinger.

Als nun Island weit umher besiedelt war, da brachte ein ostländischer Mann zuerst Gesetze hierher aus Norwegen, Namens Ulfljot — wie uns Teit diess berichtete — und hiessen sie deshalb Ulfljots Gesetze; er war der Vater des Gunnar, von dem die Djupdöler im Eyjafjord stammen; diese Gesetze aber waren zum grössten Theil den damaligen Gulading-gesetzen nachgebildet, nur dass man Thorleif den Weisen, Sohn des Hörda-kare, mitberathen liess, wo man hinzusetzen oder hinwegnehmen oder auch ändern sollte. Ulfljot wohnte im Osten, in Lon; Grim Geitsko war, wie es heist, sein Pflegebruder, derselbe der, bevor man das Alding hatte, auf seinen Rath ganz Island bereiste; jedermann hier zu Lande gab ihm einen Pfennig<sup>4</sup>, er aber schenkte hierauf diess Geld an die Tempel.

3. Das Alding 5 wurde nach Ulfliots und der Einwohner gemeinsamen Beschlusse eingerichtet und zwar da wo es heutzutage ist<sup>6</sup>; vorher gab es eine Dingstätte zu Kjalarnes, die dem Thorstein gehörte, dem Sohne des Ansiedlers Ingolf und Vater vom Gesetzsprecher Thorkel Mane, und den benachbarten Häuptlingen. Es war aber ein Mann, der ein Stück Land in den Blaskogar besass, wegen Ermordung eines sei es Knechtes oder Freigelassenen verurtheilt worden; jener Mann hiess Thore Kroppinskegge - sein Tochtersohn, der später nach den Austfirder zog und dort an seinem Bruder Gunnar einen Mordbrand beging, hiess (mit demselben Beinamen) Thorvald Kroppinskegge -, so sagte Hall des Orökja Sohn; der aber, der ermordet worden, hiess Kol; nach ihm führt die später sogenannte Kols-Kluft, wo der Leichnam gefunden wurde, ihren Namen. Jenes Stück Land nun, was seitdem Gemeinbesitz geworden, bestimmten die Isländer zum Gebrauch für das Alding; deshalb darf Jedermann aus den dor(3) tigen Wäldern seinen Holzbedarf für das Alding holen und auf den Haiden ist Weideplatz um die Pferde grasen zu lassen. Diess berichtete uns Ulfhedin.

Auch das haben uns kluge Männer berichtet, dass Island nach 60 Jahren so weit vollständig besiedelt war, als es diess überhaupt jemals wurde.

Um diese Zeit übernahm Hrafn aus dem Rangarhverfe, der Sohn des Ansiedlers Häng, zunächst nach Ulfljot<sup>7</sup> das Amt des Gesetzsprechers und führte es 20 Sommer hindurch; diess geschah nach der Berechnung kundiger Männer 60 Winter nach dem Tode des König Edmund, 1 oder 2 ehe Harald der Haarschöne starb. Nächst dem Hrafn wurde Thorarin, Rage's Bruder, aus dem Borgfjord Gesetzsprecher und blieb es eben auch 20 Sommer.

4. In diese Zeit fällt es auch<sup>8</sup>, dass — indem man hier zu Lande in zwei Halbjahren 364 Tage gezählt, also 52 Wochen oder 12 Monate zu je 30 Nächten (oder Tagen) und 4 Tage darüber -, dass da die klügsten Leute an dem Gange der Sonne wahrnahmen, wie der Sommer immer mehr und mehr in den Frühling zurücktrat, ohne dass ihnen Jemand sagen konnte, dass der Grund hiervon darin lag, dass für 2 Halbjahre die 52 vollen Wochen nur durch den Mehrbetrag eines Tages passten. Da war ein Mann, Namens Thorstein Surt, ein Breidfirdinger', Sohn des Hallstein - des Sohnes von Thorolf Mostrarskegge, dem Ansiedler - und der Osk, der Tochter Thorsteins des Rothen; dem träumte, er wäre auf dem 'Lögberg' gerade als viel Volk versammelt war, und er wache, während alle übrigen schliefen; aber nachher wäre er selber eingeschlafen, während alle übrigen wach wurden. Diesen Traum deutete Osyf Helgason - er war der Vater von Gelle Thorkelsson's Mutter - ihm dahin, dass alle Leute schwiegen, während er auf dem 'Lögberg' redete, aber dann, wenn er still geworden, alle über das was er gesprochen ihren lauten Beifall äussern würden; beide aber, Thorstein Surt wie Osyf, waren gar verständige Männer. Als nun seitdem die Leute sich zum Dinge versammelten, da that Thorstein vom 'Lögberg' aus den Vorschlag, dass man jedes 7. Jahr um eine Woche vermehren sollte und zusehen, wie es dann passte. Und ganz so, wie Osyf den Traum gedeutet, geschah es: alle die da zugehört

überzeugten sich von der Sache und es wurde sofort auf Thorkel (4) Mane's und andrer verständiger Männer Rath eine gesetzliche Bestimmung darüber getroffen.

Nach normaler Zählung sind in jedem Jahre 365 Tage, sofern kein Schaltjahr, doch in diesem Falle ein Tag mehr; dagegen nach unsrer Zählung sind es (36)4 Tage, doch wenn nach dieser jedes 7. Jahr um eine Woche vermehrt wird, nach jener andern aber um nichts, da werden nach der einen wie nach der andern Rechnung die 7 Jahre gleich lang; aber wenn innerhalb der zu vermehrenden (7) Jahre zwei Schaltjahre eintreten, da muss man (schon) das 6. vermehren<sup>9</sup>.

5. Ein grosser Dingstreit 10 fand statt zwischen Thord Gelle. Olaf Feilan's Sohn aus dem Breidefjord, und Odd oder wie er genannt wurde Tungu-Odd; dieser aus dem Borgfjord. Der Sohn des letzteren. Thorvald, hatte sich mit dem Hösna-Thore an dem an Thorkel Blundketilsson verübten Mordbrande betheiligt; da trat als Hauptkläger Thord Gelle auf, insofern der Sohn des durch Brand geschädigten Thorkel Blundketilsson, Herstein, seine (Thord Gelle's) Schwestertochter Thorun zur Frau hatte; sie war Tochter der Helga und Gunnars, Schwester der Jofrid. der Gattin des Thorstein Egilsson. Sie (d. i: Tungu-Odd, Thorvald und Hösna-Thore) wurden aber an dem Dinge verklagt, das jener Zeit im Borgfjord bestand - die Stelle hiess später Thingnes - indem es nämlich damals als Gesetz galt, Todtschlag betreffende Sachen an dem, dem Orte der That zunächst liegenden Dinge zu verhandeln; an jener Stelle aber geriethen sie in Kampf, so dass die Abhaltung eines gesetzmässigen Dinges gar nicht möglich war; von den Leuten des Thord Gelle fiel Thorolf Ref, der Bruder des Alf in den Dalir. Nachher gelangte die Sache vor das Alding; aber hier kämpsten sie wiederum mit einander und es sielen Mehrere von Odds Leuten; auch wurden hier Hösna-Thore und noch Mehrere, die sich bei dem Mordbrande betheiligt, geächtet und nachher erschlagen. Da hielt Thord Gelle vom Lögberg aus eine Rede und sprach sich darüber aus, wie schlimm man doch daran sei, wegen Todtschlag oder anderer Unbill die man erfahren, sich an ein Ding wenden zu sollen, das man gar nicht kenne, erzählte dabei, was ihm begegnet bevor er seiner Sache zu Recht verhelfen können und meinte, dass, wenn nicht Abhilfe-

- (5) geschafft würde, diess bald für die Einen bald für die Andern noch schlimme Dinge zur Folge haben werde. Da wurde denn das Land in Viertel getheilt, in jedem Viertel aber drei Dingstätten bestimmt, an deren jeder deren Angehörige ihre gerichtlichen Angelegenheiten zusammen verhandeln sollten; — nur im Viertel des Nordlandes waren es vier Dinge, weil man sich dort auf keine andere Weise vereinigen konnte, indem die Leute nordwärts vom Eyjafjord ebensowenig nach dem dortigen Dinge, als die westwärts vom Skagafjord nach dem hier gelegenen sich zu begeben Lust hatten 11; dabei sollte übrigens die Ernennung der Richter und die Beschickung der 'Lögretta' aus ihrem Viertel ganz in demselben Umfange vor sich gehen, wie aus jedem der (drei) übrigen 12 -; sodann wurden aber die Viertelsdinge eingerichtet 13; so berichtete uns der Gesetzsprecher Ulfhedin Gunnars-Thorkel Mane, Sohn Thorsteins, des Sohnes von Jugolf. übernahm das Amt des Gesetzsprechers nach Thorarin, Rage's Bruder, und führte es 15 Sommer. Dann hatte es Thorgeir am Ljosavatn, der Sohn Thorkels, 17 Sommer.
  - 6. Das Land, das den Namen Grönland führt, wurde entdeckt und besiedelt von Island aus 14. Eirik der Rothe hiess er. ein Breidfirdinger, der von hier aus dorthin fuhr und sich daselbst an dem seitdem so genannten Eiriksfjord ansiedelte; er gab dem Lande den Namen und nannte es Grönland (d. i: Grünland), indem er meinte, dass, wenn das Land einen guten Namen hätte, diess den Leuten zur Reise dahin Lust machen würde. Man fand Spuren menschlicher Wohnungen im Osten wie im Westen des Landes, Ueberreste von Lederkähnen und Steingeräthschaften, woraus man erkennen konnte, dass hier derlei Leute geweilt, die Vinland besiedelt haben und bei den Grönländern 'Skrälinger' heissen. Es geschah aber diese Besiedelung Grönlands durch den Eirik 14 oder 15 Winter vor der Einführung des Christenthums hier auf Island, so wenigstens berichtete dem Thorkel Gellesson Jemand auf Grönland, der selber Eirik den Rothen dorthin begleitet hatte.
  - 7. König Olaf war es Tryggve's Sohn, des Sohnes Olafs, des Sohnes Haralds des Haarschönen —, der das Christenthum in Norwegen und auf Island einführte 15. Hier nach Island sandte er einen Geistlichen, Namens Dankbrand, der den Leuten das

Christenthum lehrte und alle die sich dazu bekannten taufte. (7) Hall zu Sida, der Sohn Thorsteins, und Hialte Skegge's Sohn aus Thiorsardal und Gizur der Weisse, der Sohn Teits des Sohnes Ketilbjörns von Mosfell, und viele andere der angesehensten Leute liessen sich sehr bald taufen; doch die Mehrheit sprach sich dagegen aus und wies es zurück. Als Dankbrand einen oder zwei Winter hier geblieben, fuhr er wieder fort; Zwei oder Drei, die Spottverse auf ihn gedichtet, hatte er erschlagen. In Norwegen angelangt, berichtete er dem Könige Olaf alles was hier auf Island über ihn ergangen nnd stellte es dabei sehr in Zweifel, dass man iemals hier das Christenthum annehmen werde. Darüber erzürnte der König in hohem Grade und wollte schon unsere Landsleute, die gerade damals in Norwegen waren, durch Gliederverstümmelung oder Tod dafür büssen lassen. Aber denselben Sommer kamen Gizur und Hjalte dort an und machten jene beim Könige frei; sie verhiessen ihm sich von Neuem dafür zu verwenden, dass das Christenthum hier doch noch angenommen würde und sprachen die bestimmte Erwartung glücklichen Erfol-Den darauf folgenden Sommer fuhren sie nach Island und mit ihnen ein Geistlicher, Namens Thormod; sie landeten nach einer glücklichen Fahrt auf den Vestmännerinseln, 10 Wochen nach Sommers Anfang; so sagte uns Teit nach Angabe eines Augenzeugen. Es war nun den Sommer vorher gesetzlich bestimmt worden, dass man eben zu dieser Zeit, 10 Wochen nach Sommers Anfang, zum Alding sich versammeln sollte, während diess bisher eine Woche früher geschah. So begaben sich denn Jene sofort aufs Festland und darauf zum Alding; den Hjalte aber vermochten sie, mit 11 Mann in Laugardal zurückzubleiben, weil er auf dem Alding im vorigen Sommer wegen Götterlästerung zu dreifähriger Verbannung verurtheilt worden, das aber war der Anklage Grund, dass er auf dem Lögberg folgendes Spottvers'chen recitirt:

> 'Ich will (zwar) die Götter nicht lästern, (gleichwohl) dünkt mich Freija eine Betze'16.

Gizor mit seinen Leuten ritt bis zu einem Orte am Ölfuss-see, welcher Vellan-katla beisst; von hier aus schickten sie nach dem Ding, dass alle von denen sie Beistand erwarten durften, ihnen (7) entgegenkämen, weil sie gehört, dass ihre Gegner, das Schwert in der Hand, den Dingplatz ihnen verwehren wollten. Noch ehe sie von Vellan-katla aufbrachen, kam Hialte geritten und die andern, die mit ihm zurückgeblieben. Darauf ritten sie (gemeinsam) nach dem Dinge, als sie auch schon ihren Sippen und Freunden, nach denen sie verlangt, begegneten. Die Heidnischen in vollen Waffen schaarten sich zusammen und es hing nur an einem Haare, dass beide Parteien auf einander los schlugen. Tags darauf begaben sich Gizur und Hjalte zum Lögberg und verkündeten von hier aus ihre Botschaft; es erregte, wie erzählt wird. wahres Aufsehn, wie wohl sie zu sprechen wussten. Die Folge davon war, dass beide Parteien, die christlichen wie die heidnischen, unter beiderseitiger Berufung auf Zeugen, aus der bisherigen Gemeinschaft sich lossagten und darauf den Lögberg Da forderten die Christlichen den Hall zu Sida auf. er solle als ihr christlicher Gesetzsprecher die Gesetze ihnen im christlichen Sinne vortragen; aber dieser entzog sich dadurch ihrer Bitte, dass er mit dem Gesetzsprecher Thorgeir, obwohl dieser da noch Heide war, ein Uebereinkommen wegen Uebernahme des Amtes traf. Als dann die Leute in ihre Buden gegangen, legte Thorgeir sich nieder, breitete seinen Mantel über sich und verhielt sich ruhig den ganzen Tag über und die Nacht darauf, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Den folgenden Morgen aber richtete er sich auf und erliess die Aufforderung, man solle sich am Lögberg einfinden. Sobald man sich versammelt, begann er seine Rede und sagte, wie nach seiner Ueberzeugung all' ihr Glück und Wohlbefinden aufs äusserste gefährdet sei, wenn nicht Alle hier zu Lande ein und dasselbe Gesetz anerkennen wollten, er stellte ihnen in mannichfacher Weise vor. wie man diese Spaltung nicht geschehen lassen solle, und meinte. dass ein Hass entstehen würde, in Folge dessen es unausbleiblich zu Schlägereien und Kämpfen käme, wodurch das Land (zuletzt nur) verödet werden würde. Er erzählte von Königen von Norwegen und von Dänemark 17, wie diese lange Zeit Feindschaft und Krieg mit einander geführt, bis - so wenig sie selber wollten — ihre Völker Friede zwischen ihnen gestiftet; alsbald hätten sie zu seiner Vollziehung kostbare Geschenke zwischen sich ausgetauscht, und der Friede dauerte so lange sie lebten.

Nun aber, fuhr er fort, scheint es mir verständig, dass auch wir (7) nicht diejenigen schalten und walten lassen, die sich am feindlichsten einander gegenüber stehen; suchen wir vielmehr eine derartige Vermittelung zwischen ihnen, dass den Einen wie den Andern ein Theil ihrer Forderung verbleibt, und lasst uns alle ein Gesetz und einen Glauben festhalten; denn es wird sich bewahrheiten: zerreissen wir das Gesetz, werden wir auch den Frieden zerreissen. Der schliessliche Erfolg seiner Rede war der. dass beide Theile sich zu einem, für Alle giltigen Gesetze, das er ihnen nun verkünden würde, bereit erklärten. Da wurde denn als Gesetz ausgesprochen, dass Alle die hier zu Lande noch ungetauft wären, Christen werden und die Taufe empfangen sollten; wegen der Kinderaussetzung wie auch wegen des Essens von Pferdesleisch sollte das alte Gesetz noch fortdauern; opfern dürfe man, wenn man es wolle, heimlich, doch die dabei mit Zeugen betroffnen solle dreijährige Verbannung treffen; aber schon nach wenigen Jahren war dieser Brauch des Heidenthums gleich den andern abgekommen.

Diesen ganzen Hergang der Einführung des Christenthums auf Island berichtete uns Teit. Im Sommer desselben Jahres fiel nach Angabe des Priesters Sämund Olaf Tryggvason im Kampfe gegen den dänischen König Svein Haraldsson, gegen den Schwedenkönig Olaf 'den Schwedischen', den Sohn Eiriks zu Uppsaler, und gegen Eirik Hakonsson, den spätern Jarl von Norwegen; das war 130 Winter seit dem Tode Edmunds, aber 1000 seit Chr. Geb. nach der gemeinen Rechnung 18.

8. Diess sind nach Angabe Teits die Namen der ausländischen Bischöfe, die sich auf Island aufgehalten: Friedrich, der in der heidnischen Zeit hierher kam; folgende aber kamen nachher: Bernhard der Schriftgelehrte, 5 Jahre lang; Kol, wenige Jahre; Rudolf, 19 Jahr; Johann der Ire, ein paar Jahre; Bernhard, 19 Jahre; Heinrich, 2 Jahre. Ausserdem kamen 5 andre hierher, die sich für Bischöfe ausgaben: Arnulf und Gottschalk, und 3 Armenier: Petrus und Abraham und Stephanus.

Grim auf Mosfell, Svertings Sohn, wurde Gesetzsprecher nach Thorgeir und führte sein Amt nur zwei Sommer, denn, weil er eine heisere Sprache hatte, gestattete man ihm es auf seinen Schwestersohn Skapte Thoroddson zu übertragen; der gab das

- (8) Gesetz des Fünftgerichtes <sup>19</sup> und das andre, dass, wer Jemand erschlagen, nur sich selbst aber keinen Andern als Urheber dieses Todtschlages erkläre <sup>20</sup>; früher galten hierüber solche Bestimmungen wie in Norwegen. Zu seiner Zeit wurden viele Häuptlinge und mächtige Männer wegen verübter Todtschläge oder blutiger Händel auf Grund seines Regiments und seiner Landesregierung geächtet oder Landes verwiesen. Er starb in demselben Jahre als Olaf der Dicke fiel, der Sohn Haralds, des Sohnes Godröds, des Sohnes Björns, des Sohnes Harald des Haarschönen 30 Winter nach Olaf Tryggvasons Tod. Nach ihm wurde Stein Thorgest's Sohn Gesetzsprecher und blieb es 3 Sommer; darauf Thorkel Tjörvason 20 Sommer, dann Gelle Bölverksson 9 Sommer.
  - 9. Isleif, Sohn Gizurs des Weissen, ward zum Bischof geweiht in den Tagen des norwegischen Königs Harald, des Sohnes Sigurds, des Sohnes Halfdans, des Sohnes Sigurds IIrise, des Sohnes Haralds des Haarschönen. Als die Angeseheneren und Besseren unter der Bevölkerung erkannten, dass Isleif um vieles tüchtiger war als andere Geistliche, die man gerade hier zu Lande finden konnte, übergaben ihm viele ihre Söhne zum Unterricht<sup>21</sup> und liessen sie zu Priestern weihen; zwei vou ihnen erhielten später die Bischofsweihe: Kol. der in Vik in Norwegen war, und Jon, Bischof zu Holar. Isleif hatte drei Söhne, die alle tüchtige Häuptlinge wurden: den Bischof Gizur, den Priester Teit, Vater des Hall, und Thorvald. Den Teit erzog Hall in Haukadal, ein Mann der nach einstimmigem Zeugnisse unter allen Laien hier zu Lande an freundlicher Gesinnung und Wohlthätigkeit der erste war. Ich kam auch zu Hall als ein Knabe von 7 Jahren, ein Jahr nach dem Tode meines Grossvaters und (bisherigen) Erziehers Gelle Thorkelsson, und blieb dort 14 Jahre.

Gunnar der Weise war nach Gelle's (Bölv.) Abgang Gesetzsprecher geworden und blieb es 3 Sommer; dann war es Kolbein Flosason 6 — den Sommer, in dem er antrat, fiel König Harald in England —; dann Gelle (Bölv.) zum zweitenmal, 3 Sommer; dann Gunnar zum zweitenmal, einen Sommer; dann Sighvat Surtsson, Kolbeins Schwestersohn, 8 Sommer; damals (unter Sighvats Amtsführung) kam Sämund Sigfusson aus dem Frankenlande nach Island zurück und liess sich dann zum Priester weihen.

Isleif war 50 Jahr alt, als er die Bischofsweihe empfing — (9) es geschah unter dem Pontificat von Leo VII. 22 -; den darauf folgenden Winter brachte er in Norwegen zu und reiste (erst) dann nach Island zurück; er starb in Skalholt, nachdem er wie uns Teit berichtete im Ganzen 24 Jahre Bischof gewesen; es war an einem Sonntage, 6 Nächte nach dem Peter-Pauls-Feste, 80 Winter nach Olaf Tryggyasons Tod; ich lebte damals bei meinem Pslegebruder Teit und war gerade 12 Jahre alt. Hall berichtete uns darüber, ein Mann von eben so treuem Gedächtnisse als wahrhaftig und der sich selber an seine Taufe erinnerte und dass ihn Dankbrand als dreijähriges Kind getauft; diess geschah aber ein Jahr vor der gesetzlichen Einführung des Christenthums hier auf Island. Den Wohnsitz, den er sich als Dreissiger in Haukadal gründete, bewohnte er 64 Jahre und hatte ein Alter von 94 Jahren erreicht als er starb; diess war am Feste des Bischofs Martin, im 10. Jahre nach dem Tode des Bischofs Isleif.

10. Gizur, der Sohn Isleifs, wurde auf der Einwohner allgemeines Verlangen zum Bischof geweiht; diess geschah zur Zeit König Olaf Haraldssons, zwei Jahre nach dem Tode seines Vaters Isleif, von denen er das eine hier auf Island, das andre in Gautland verlebte, wo man, wie er uns erzählte, seinen Namen 'Gisröd' aussprach.

Markus Skeggjason wurde als Sighvats Nachfolger Gesetzsprecher; er trat den Sommer an, in welchem Gizur bereits ein Jahr hier auf Island Bischof gewesen, und blieb es 24 Sommer. Nach seiner Angabe ist in diesem Buch die Lebenszeit aller Gesetzsprecher, die vor unsre Erinnerung fallen, aufgezeichnet, deren aber, die vor seine eigne, berichteten ihm sein Bruder Thorarin und Beider Vater Skegge und mehrere kundige Männer auf Grund der Mittheilungen ihres Vater-vaters Bjarne des Weisen, der sich noch des Gesetzsprechers Thorarin und seiner 6 Nachfolger erinnerte.

Niemand von denen die hier gelebt, hat unsers Wissens die allgemeine Liebe in einem höheren Grade besessen, als Bischof Gizur; in Folge dieser Beliebtheit geschah es, dass nach seinem und Sämunds Antrage und unter Beirath des Gesetzsprechers Markus gesetzlich bestimmt wurde, dass Alle von ihrem ganzen

(10) Vermögen, mochte es in Grundbesitze oder beweglichen Gütern bestehen, eine Berechnung und Abschätzung unter Beschwörung ihrer Richtigkeit unternahmen und dann davon den Zehenden entrichteten. Es liegt hierin ein starker Beweis von der Isländer Ergebenheit gegen diesen Mann, dass er es zu Wege brachte. dass aller Besitz auf Island und die Ländereien selber eidlich abgeschätzt, dass davon Zehenden entrichtet und dass ein Gesetz darüber erlassen wurde, dass es so bleiben solle, so lange als Island bewohnt wird. Auch darüber liess Bischof Gizur eine gesetzliche Bestimmung ergehen, dass der Stuhl des Bischofes für Island, der bisher an keinen bestimmten Ort geknüpft war, in Skalholt sein sollte; zugleich schenkte er dem Stuhle das Skalholter Land und mancherlei andre Erträge aus Ländereien wie beweglichen Gütern. Als dieser Ort seiner Meinung nach zu gedeihlichem Wachsthum seiner Einkünfte gelangt, opferte er mehr als den vierten Theil seines bischöflichen Sprengels, um neben dem bisherigen noch einen zweiten Bischofsstuhl zu gründen, wonach die Leute im Nordland verlangten. Vorher hatte Gizor die Bonden (d. i: Grundbesitzer) hier zu Lande zählen lassen, und da ergaben sich für das Viertel der Austfirdinger 7 volle Hunderte, für das der Rangäinger 10, der Breidfirdinger 9, der Eyfirdinger 12; ungezählt auf ganz Island blieben aber, die keinen Dingfahrt-Schilling zu entrichten hatten 23.

Ulfhedin, Gunnars des Weisen Sohn, wurde Gesetzsprecher nach Markus und blieb es 9 Sommer; darauf Bergthor Hrafnsson 6, dann Gudmund Thorgeirsson 12 Sommer. Im ersten Sommer dass Bergthor sein Amt als Gesetzsprecher verwaltete, wurde das neue Gesetz erlassen, dass unsere Gesetze im nächsten Winter bei Haflide Marsson nach dem Vortrage und mit dem Beirathe Haflide's und Bergthors sowie andrer verständiger Männer, die hierzu ernannt waren, schriftlich aufgezeichnet werden sollten <sup>24</sup>; zugleich sollten sie alle die neuen gesetzlichen Bestimmungen anbringen, soweit ihnen solche besser als die alten Gesetze erschienen; im nächsten Sommer aber sollten sie in der 'Lögretta' verkündigt und dann diejenigen beibehalten werden, gegen die sich die Mehrheit nicht entschiede. So geschah es denn, dass der 'Vigslode' und noch viel Andres von Gesetzen <sup>25</sup> nieder geschrieben, im nächsten Sommer aber in der 'Lögretta' von den

Geistlichen vorgetragen wurde; diess fand bei Allen solche Zu- (10) stimmung, dass Niemand dagegen sprach.

Auch das begab sich im ersten Amtsjahre Bergthors, dass Bischof Gizor, durch Krankheit an der Reise zum Alding verhindert, seinen Freunden daselbst und den Häuptlingen sagen liess, sie sollten Thorlak — den Sohn Runolfs des Sohnes Thorsteins, Bruders von Hall in Haukadal — bitten, dass er sich zum Bischofe weihen liesse; alle thaten es, sobald seine Botschaft anlangte, und zwar mit Erfolg, weil Gizur selber schon vorher sehr gebeten hatte; Thorlak verliess noch diesen Sommer Island und kam den nächsten als geweihter Bischof wieder zurück.

Gizur war 40 Jahr alt, als er zum Bischof geweiht wurde --damals war Gregor VII. Pabst -; er verlebte den darauf folgenden Winter in Dänemark und kehrte (erst von dort) den nächsten Sommer nach Island zurück. Als er wie sein Vater 24 Jahre Bischof gewesen, wurde Jon Ögmundarson als erster Bischof für Holar geweiht; Jon war da 54 Jahr alt. Zwölf Jahre später, nachdem Gizur im Ganzen 36 Jahr Bischof gewesen, wurde Thorlak zum Bischofe geweiht; Gizur liess ihn noch bei seinen Lebzeiten für den Stuhl in Skalholt weihen; Thorlak war damals 32 Jahr alt. 30 Nächte später (nach Thorlaks Weihe) starb Bischof Gizur in Skalholt, eines Dienstags, am 5. vor den Kalenden des Junius (am 28. Mai). In demselben Jahre starben vor Gizur: Pabst Paschalis II., Balduin König von Jerusalem, Arnaldus Patriarch von Jerusalem und der Schwedenkönig Philippus; aber später als Gizur: der Griechenkönig Alexius, der da 38 Jahr auf dem Thron zu Byzanz gesessen; zwei Jahre darauf trat Wechsel zweier Jahrhunderte ein; Eystein und Sigurd hatten 17 Jahre nach ihrem Vater Magnus — dem Sohne Olaf Haraldssons — als Könige in Norwegen regiert: diess (Alles) war 120 Jahre nach dem Tode Olaf Tryggvasons, 250 nach dem Tode des König. Edmund von England, 516 nach dem Hinscheiden des Pabstes Gregorius, der wie berichtet wird das Christenthum in England einführte, dieser Gregorius aber starb im zweiten Regierungsjahre des Kaiser Phokas, 604 Jahre nach Chr. Geb. nach der gemeinen Rechnung; das macht Alles zusammen 1120. Hier endet dieses Buch.

Diess ist die Herkunft und das Geschlechtsregister der isländischen Bischöfe <sup>26</sup>:

Ketilbjörn, der Ansiedler, der zu Ober-Mosfell im Südlande wohnte, war der Vater von Teit, dem Vater von Gizur dem Weissen, dem Vater von Isleif, der da war der erste Bischof von Island, dem Vater von Bischof Gizur.

Hrollaug, der Ansiedler, der im Osten in Sida zu Breidabolstad wohnte, war der Vater von Özur, dem Vater der Thordis, der Mutter von Hall zu Sida, dem Vater von Egil, dem Vater der Thorgerd, der Mutter Jon's, der der erste Bischof zu Holar war.

Aud, die Ansiedlerin, die im Westen im Breidefjord zu Hvam wohnte, war die Mutter von Thorstein dem Rothen, dem Vater von Oleif Feilan, dem Vater von Thord Gelle, dem Vater von Thorhild Rjupa, der Mutter von Thord Hesthöfde, dem Vater von Karlsefne, dem Vater von Snorre, dem Vater von der Hallfrid, der Mutter von Thorlak, der als Nachfolger des Gizur gegenwärtig Bischof in Skalholt ist.

Helge der Magere, der Ansiedler, der nordwärts im Eyjafjord zu Christnes wohnte, war Vater von Helga, der Mutter von Einar, dem Vater von Eyjolf Valgerdarson, dem Vater von Gudmund, dem Vater von Eyjolf, dem Vater von Thorstein, dem Vater von Ketil, der als Nachfolger des Jon gegenwärtig Bischof zu Holar ist.

Diess sind die Namen von Vater auf Sohn herab bei den Ynglingern und Breidfirdingern:

1. Yngve, der Türkenkönig; 2. Njörd, der Schwedenkönig; 3. Frey; 4. Fjölner, der bei Frid-Frode starb; 5. Svegder; 6. Vanlande; 7. Visbur; 8. Domald; 9. Domar; 10. Dyggve; 11. Dag; 12. Alrek; 13. Agne; 14. Yngve; 15. Jörund; 16. Aun der Alte; 17. Egil Vendilkraka; 18. Ottar; 19. Adisl in Uppsaler; 20. Eystein; 21. Yngvar; 22. Braut-Önund; 23. Ingjald der Grausame; 24. Olaf Tretelgja; 25. Halfdan Hvitbein, der Upplendinger-könig; 26. Godröd; 27. Olaf; 28. Helge; 29. Ingjald, Tochtersohn Sigurds, des Sohnes von Ragnar Lodbrok; 30. Olaf der Weisse <sup>27</sup>; 31. Thorstein der Rothe; 32. Oleif Feilan. der erste dieses Geschlechtes der sich auf Island ansiedelte; 33. Thord Gelle; 34. Eyjolf, der sich noch in hohem Alter taufen liess, als das Christenthum nach Island kam; 35. Thorkel; 36. Gelle, der Vater Thorkels und Brands und des Thorgils, meines Vaters, aber ich heisse Are.

#### ANMERKUNGEN

#### zu Seite 16-28

1. (s. 16) Was hier in Kap. 1 und 2 von der Besiedelung Islands nur ganz kurz berichtet wird, bildet den alleinigen Inhalt der Landnamabók (in: Isl I (1843), s. 21-322, s: Catal. p. 26 u. Forns. XXVIII—XXIX), d. h. des 'Buches von den Landnehmungen' oder der Besitzergreifung und Besiedelung der isländischen Küstenstrecken und von den einzelnen Ansiedlern und ihren Geschlechtern; Ergänzungen und Ausführungen in den meisten Íslendingasögur (so namentlich z. B. in der Eyrbyggjasaga). Entdeckung und Besiedelung behandelt K. Maurer, Beitr. 1—82, 211—218; isländ. Sagen über die ersten Ansiedler, s: K. Maurer in Pfeif. Germ. IX, 237.

Die vollständigste und neueste Geschichte des alten Island (bis z. J. 1397) giebt Munch in seiner norw. Geschichte (s: 'Island' im Register beider Abtheilungen); eine Schilderung des heutigen Island von K. Maurer in Pfeif. Germ. XIV, 97—110.

- 2. (s. 16) in 'seiner' Geschichte d. i: Edmunds; wohl die passio sti Edmundi, die Abbo Floriacensis um d. J. 980 schrieb, bei Surius VV. SS. 20. Novemb.; s: K. Maurer, Altn. 57—58
- 3. (s. 16) '— Später hat sich allerdings die Ausdehnung des Waldes (im isländischen Sinne, d. h. des Gebüsches von Birken) vermindert, weil die Ansiedelungen Ausrodung erforderten und die menschliche Wirthschaft überdiess den Wald schwendete' KM vgl: Pfeif. Germania VII, 245—246.
- 4. (s. 17) 'Eine Belohnung für den geleisteten Dienst ist nichts so Auffallendes; solche bekam auch die purför sundafyllir (Landn. II, 29 in Ísl. I, 147—148), und dass solche in Geld angeschlagen wurde, setzt ja nicht voraus, dass sie auch in Geld entrichtet werden musste' KM
- (s. 17) Ueber das Alding und seine Gründung s: K. Maurer, Beitr.
   147 ff. und Graag. 17<sup>b</sup> ff.
- 6. (s. 17) 'Ari's Worte schliessen die Möglichkeit nicht aus, dass die Dingstätte zwischen 930 u. 1120 etwa einmal verlegt gewesen sein könnte; ja der Umstand, dass Ari den Zusatz überhaupt nöthig fand, möchte eine solche Annahme sogar nahe legen. Nun sagt die Hænsaþórissaga k. 14 (Isl. II, 1718) wirklich gelegentlich der Vorgänge des J. 965: en þingit var þá undir Ármannsfelli und ein Wechsel der Dingstätte ist damit direct bezeugt; sehr begreiflich auch, dass bei der vulkanischen Natur der ganzen Gegend, die noch im vorigen Jahrhundert bedeutende Veränderungen erlitt, sich wohl auch schon früher zu einer Verlegung der Dingstätte zwingende Gründe ergeben haben mochten. So ist auch das oben erwähnte Kjalarnesþing von Ari nicht als ein 'gemeinsames' bezeichnet; vgl. Landn. I, 9 (Isl. I, 389): þing á Kjalarnesi, áðr alþingi var sett. ein gemeinsames d. h. dem ganzen Lande gemeinsames Ding existirte vor 930 nicht' KM

Eine Sage über die Einsetzung des Alding an der Öxar-á (d. i: Axt-au) durch König Olaf Tryggv. bei Jón Árnason, ísl. þjóðsög. og æfint. I, 184, not. 4 vgl. K. Maurer in: Pfeif. Germania IX, 234—235.

- 7. (s. 18) Jón Sigurðsson (Safn II, 13) bezeichnet auf Grund dieser Worte (næstr Úlfljóti) Úlflj. als ersten lögsögumaðr. Dem widerspricht, was über Ú. im lögsögumannatal der Uppsala-Edda (Dipl. Isl. I, 500 vgl. Isl. I, 337) berichtet wird. 'In der That lässt die Chronologie keinen andern Ausweg, da nach ihr Hrafn in demselben Jahre das Amt übernahm, in dem diess durch die vertragsweise Annahme der Úlfljótslög erst möglich wurde. Ulfl. konnte unmöglich diess Amt 927—929 bekleiden, da vor der Existenz von landslög ein lögsögumaðr undenkbar war'. KM
- 8. zu Kap. 4 über die isländ. Zeitrechnung vgl: Munch, norweg. Gesch. I, 2, 157. Im Anhang zu Isl. I (1843), 385 findet sich ein (meist nach diesem 4. Kap. der Ibk verfasster) Bericht über die isländ. Zeitrechnung, abgedruckt aus cod. reg. 1812, einer zum Theil sehr alten Membrane, die noch mehrere Bruchstücke chronolog. u. astronom. Inhaltes enthält, s: Diplom. Island. I, 180—184.
- 9. (s. 19) 'Auffällig bleibt es, dass die Einschaltung eines Schalttages in jedem viertem Jahre auch für die isländische Zeitrechnung angenommen werden muss, während diess doch nicht gesagt ist, ja negirt werden zu wollen scheint. Oder sollte die Woche, wie ja auch bei uns vorkommt, hier ausnahmsweise zu 8 Tagen gerechnet sein?' KM
- 10. (s. 19) Ausführliche Erzählung des Streites zwischen Thord Gelle und Tungu-Odd bildet den Gegenstand der Hænsa-þórissaga (in Isl. II (1847), 119—186); vgl. dazu Munch, norw. Gesch. I, 2, 155 ff.
- 11. (s. 20) 'd. h: das þingeyjarþing wurde nöthig und andrerseits das Húnavatnsþing, weil die Leute am Skjálfandi, Öxarfjörðr, der Melrakkaslétta usw. nicht zum Voðlaþing, und die Víðdælir, Miðfirðingar, Vatnsdælir usw. nicht zum Hegranessþing wollten' KM
- 12. (s. 20) 'd. h: die zwölf godar des Nordviertels sollten nicht mehr Einfluss auf diese Besetzung haben, als die godar jedes andern Viertels; diess setzt aber gerade eine ungleiche Weise des Verfahrens voraus. Wir wissen aus der Grágás (Lögréttu þáttr), dass die godar der andern drei Viertel alle persönlich sassen und dazu je zwei Beisitzer ernantten, dass eben diess von den 12 godar des Nordviertels galt, so dass dort das Viertel 27, hier 36 Mann lieferte, dass aber die Differenz dadurch ausgeglichen wurde, dass für jedes der drei andern Viertel noch drei Vice-godar gewählt wurden, deren jeder auch wieder zwei Beisitzer hatte. Aehnlich muss es bei den fjórðungsdómar gegangen sein; ist meine, z. Th. durch die Njála gestützte Vermuthung richtig, dass jeder dómr 36 Richter zählte, die gemeinsam von allen godar des Landes besetzt wurden, also zusammen 144 Richter waren, so hatte jeder godi aus dem Nordlande drei, jeder andre godi vier Richter zu ernennen. Es hatten also die zwölf godar des Nordens keinen grössern Antheil an der

Besetzung dieser Collegien, als die neun jedes andern Viertels; aber eben darum musste die Art wie sie ihren Antheil geltend machten, eine ganz andre sein'. KM

- 13. (s. 20) 'Meines Erachtens lassen die WW: "en sipan voru sett fjördungarþing'' recht wohl die Deutung zu, dass das Gesetz über Einführung der fjördungarþing sich unmittelbar dem andern über die Eintheilung des Landes in fjördungar und þingsóknir, dann über die Besetzung der fjördungsdómar und der lögrétta anschloss; da wir aus der Eyrbyggja k. 10 (12°) wissen, dass derselbe þörðr gellir, der jene Landeseintheilung beantragte, auch das fjördungarþing im Westlande einsetzte, ist diess sogar wahrscheinlich. Die Worte der Eyrbyggja zeigen dabei, dass man am alþing sich auf die Festsetzung der obersten Grundsätze beschränkte, dagegen die Ausführung im Detail, wie z. B. die Wahl der Dingstätten u. dgl. den Betheiligten überliess; darum mochte Ari wohl sagen, dass die wirkliche Constituirung der fjördungarþing erst nach dem nýmæli erfolgte, aber die Meinung wird doch nur die sein, dass die Ausführung des am alþing beschlossnen Gesetzes dem Beschlusse sofort nachfolgte'. KM
- 14. (s. 20) Alles was im 6. Kap. über Entdeckung und Besiedelung Grönlands und Vinlands (Nord-Amerikas) in der isländ. Literatur berichtet ist, findet sich gesammelt, übersetzt und mit ausführlichem Commentar begleitet in den beiden Hauptwerken: Antiquitates Americanse (Catal. p. 43) und Grönlands historiske Mindesmærker (Catal. p. 44—46).
- 15. (s. 20) Die Quellenwerke für Islands Kirchengeschichte der ältern Zeit sind die unter d. Tit: Biskupasögur (Kbh. I. II, 1. 2 1858—67) von Gubbrandr Vigfússon herausgegebenen Saga's; für die von Are behandelte Zeit namentlich: Kristnisaga, von der Einführung des Christenth. bis 1121, die beiden kleinen Stücke (þættir) von þorvaldr víðförli und vom Bisch. Ísleifr, und die Hungrvaka, eine Gesch. der 5 ersten Skalholter Bischöfe; ältere Ausgaben mit latein. Uebersetzung und Commentar s: Catal., viele sehr schätzbare historische (chronolog.) Anmerkungen giebt Gubbr. Vigfússon in seiner Ausgabe der Bpss., namentl. zu den genannten Saga's. Von neueren Darstellungen kommt ausser dem Hauptwerke des Finnr Jónsson (Finnus Johannæus), Hist. eecl. Isl. (J. 1000—1740) und P. Pètursson (J. 1740—1840) s: Catal. p. 5 für die Christianisirung Islands vor Allem in Betracht: K. Maurers 'Bekehrung des norweg. Stammes zum Christenthume' 2 Bände, München 1855—56.

Ein Verzeichniss sämmtlicher isländischer Bischöfe (— 1846) giebt: Jón Sigurðsson in Verbindung mit einer Ausgabe von Jón Egilssons Bischofsannalen (— 1587) im Safn I, 1—14 und 15—136, ein Verzeichniss der evangel. Bisch. auf Island (seit 1540): Königsfeldt in Molbechs histor. Aarböger, 3. Del. Kbh. 1851.

16. (s. 21) Vollständiger als hier und in Kristnisaga k. 9 (Bp I, 17) giebt diese Spottverse Njálssaga k. 103 (und Ól. s. Tryggv. in Flat. I, 426):

Sparik eigi goð geyja grey þykkir mér Freyja; æ man annattveggja Óðinn grey eða Freyja.

- d. i: non parco quin irrideam deos, canis videtur mihi Freyja; semper alteruter fuerit canis, Odinus aut Freyja.
- 17. (s. 22) Kristnisaga k. 11 (Bp I, 24) nennt in dieser wohl nur erdichteten Erzählung den norweg. König: Tryggvi, den dänischen: Dagr.
- 18. (s. 23) Der Tag, an welchem im J. 1000 þorgeirr die Rede auf dem lögberg hielt und in Folge deren das Christenthum auf Island angenommen wurde, fällt nach Gubbrand Vigfússons Berechnung im Safn I, 433—434 auf: Montag, d. 24. Juni (Jónsmessa), vgl. Bp I, 24 not. 3.
- 19. (s. 24) Über das Fünftgericht und dessen Einführung s: K. Maurer, Beitr. 192 ff. und Munch, norw. Gesch. I, 2, 422 ff.
- 20. (s. 24) 'Gemeint ist eine viglysing, die ausser Gericht regelmässig innerhalb dreier Tage nach begangener That vor sich zu gehen hatte. Dieselbe lag dem Verwundeten selbst oder dem nächsten Angehörigen des Erschlagnen ob; andrerseits aber auch dem Thäter. Der letztere ist hier allein in Frage; aber dennoch lässt die Stelle eine doppelte Deutung zu. Entweder hat sie den Fall vor Augen, da der Damnificat mehrfache Wunden an sich trug und will besagen, dass die Aussage desjenigen, der sich durch viglysing zu einer von diesen bekannte, aber zugleich ergab, dass irgend ein Andrer Urheber andrer Wunden sei, nur in ihrem ersten Theile beweiskräftig sein solle; oder sie denkt an ein Gefecht, in welchem beide Theile Wunden davon trugen, und will besagen, dass derjenige, der sich selber durch viglysing zu einer einem Andern zugefügten Wunde bekennt, nicht wieder einen Gegner durch viglýsing als Urheber einer ihm selbst zugefügten Wunde bezeichnen könne. Aus innern Gründen empfiehlt sich der erstere Sinn; wie aber das ältere norwegische Recht sich verhielt, das hier Aufschluss geben könnte, weiss ich nicht, und glaube nicht, dass in unsern Provinzialrechten einschlägige Bestimmungen zu finden sind. Auf irgend welche Denunciation (in unserm Sinne) geht die Bestimmung keinesfalls' KM, vgl. auch Glaag 18b, n. 51.
- 21. (s. 24) Über Isleif und spätere Lehrer auf Island s: K. Maurer in Pfeif. Germ. X, 497.
- 22. (s. 25) Leo VII. —, vielmehr IX. (J. 1048—1054), ein Versehen Are's, s: F. Johann. Hist. eccl. Isl. I, 264 und Gubbr. Vigfússon in Bp I, 61, not. 5.
- 23. (s. 26) 'Deine Frage bezüglich des Verhältnisses der Volkszählung durch Bisch. Gizur zur Einführung des Zehnts einerseits und zur Errichtung des Bisthums zu Holar andrerseits beantworte ich so: Die Worte Ari's selbst sagen uns, dass die Zählung dieser Errichtung vorherging, aber nicht um wie lange; dass sie gelegentlich der Einführung des Zehnts erfolgt sei, halte ich nicht für wahrscheinlich, weil

dazu jeder innere Grund fehlte, indem der Zehnt sicherlich auf Grund der durch das kanonische Recht festgestellten Christenpflicht eingeführt wurde, welche ganz unabhängig davon erfüllt werden musste, ob der Pflichtigen viele oder wenige waren. Dagegen wissen wir aus der Jons saga k. 7 (Bp I, 159), dass längere Berathungen der Errichtung des zweiten Bisthumes vorhergingen, und dass es einerseits langer Verhandlungen bedurfte, um die nöthigen Grundstücke zu dessen Dotation zu erhalten, andrerseits aber auch reiflicher Überlegung Seitens der Häuptlinge des ganzen Landes und des Bischof Gizur selbst, bis man über die Errichtung eines zweiten Bisthums überhaupt, und dessen Ausdehnung sich schlüssig machte. Gelegentlich dieser Vorverhandlungen nun scheint mir die Volkszählung vor sich gegangen zu sein. Sie erstreckt sich, wie es scheint, nur auf die Bauern, die das bingfararkaup zahlten; das waren aber nach den Tiundarlög (Grag II, 205-218) gerade die Zehntpflichtigen, deun: boendr allir scolo tiund gera beir er bingfararkaupi eigu at gegna (Grág II, 2062-3) und die Zählung hatte demnach, nach den Landesvierteln vorgenommen, jetzt den guten Sinn, dass durch dieselbe festgestellt wurde, wie viele Zehntpflichtige dem neuen Bisthume je nach seiner Begrenzung zugewiesen werden würden. Mit andern Worten: als es galt festzustellen, wie weit sich für das von den Nordlendingar erbetne zweite Bisthum eine genügende Dotation erreichen lasse, suchte Bischof Gizur zu vermitteln, wie viele zehntpflichtige Bauern das Nordland im Vergleich zu den übrigen Vierteln enthalte, und dazu diente die Volkszählung; auf Grund derselben liess sich dann approximativ berechnen, wie viel an Einkünften aus dem Zehnt das neue Bisthum erhalten und wie viel an solchen dem alten verbleiben würde. Die Volkszählung fällt hiernach zwischen die Jahre 1102, in welchem die Nordlendingar um ein eignes Bisthum baten (Hungry. k. 6 in Bp I, 6815-17) und 1105, in welchem Jón als biskupsefni ausser Lands ging, um sich die Weihe zu holen, die er 1106 erhielt'. KM

Über diese Volkszählung durch Gizur s. auch Munch, norw. Gesch. II, 638; über die jetzige Bevölkerung geben von Jahr zu Jahr eine ausführliche Statistik: Skýrslur um landshagi á Íslandi Bd. I—IV. Kaupm. 1858 ff.; vgl. K. Maurer in Pfeif. Germania XIV, 100.

24. (s. 26) Über die Haflida-skrá (d. h. Haflide's Membrane od. — Buch, skrá, f. s: Gloss.) oder die bei Haflide Mársson aufgezeichneten Gesetze, auch — obwohl unbezeugt — Berghórs lög genannt, wie überhaupt über die ältere Legislation auf Island s: K. Maurer, Graag. 17 ff. vgl. Altn. Anm. 4.

25. (s. 26) 'Es handelt sich bei der Haflida-skrá meines Erachtens nicht um eine neue Codification in unserm Sinne, sondern nur um eine schriftliche Aufzeichnung der uppsaga des lögsögumad, bei welcher ihm freilich gestattet war, vorbehaltlich der Zustimmung der lögrétta auch einzelne Änderungen im überlieferten Rechte anzubringen. Wie nun die uppsaga kein zusammenhängendes Ganze bildete, vielmehr in verschiedene Abschnitte zerfiel, von denen die Þingsköp Jahr für Jahr

vorgetragen werden mussten, alle andern aber je nur einmal innerhalb dreier Jahre, wobei dem lögsögumaðr freistand zu bestimmen, in welcher Reihenfolge und Begrenzung er seinen Stoff unter die 3 Jahre vertheilen wollte, so musste auch jene Aufzeichnung aus einer Reihe einzelner Abschnitte bestehen, die jedoch durchaus nicht als ebenso viele einzelne Gesetze aufgefasst werden dürfen; vígsloði war einer dieser Abschnitte, der þingskapaþáttr ein andrer, — welche aber im J. 1117 aufgezeichnet wurden, ist, abgesehen von jenem ersteren, nicht bekannt? KM

- 26. (s. 28) Ein altes, noch ausführlicheres genealog. Register der ältern isländ. Bischöfe (aus cod AM 162, fol.) abgedruckt in Isl. I, 356—362.
- 27. (s. 28) s: Munch, norweg. Gesch. I, 649, not. 3. Zu den Namen und der Geschichte der Ynglinger vgl. ausser Säves Commentar der Ynglingasaga (1854) den soeben begonnenen von H. Ol. Hildebrand Hildebrand in seiner schwed. Übersetzung der Heimskringla Örebro 1869.

# ZEITTAFEL

|    | 860 - 865      | Garðarr entdeckt Ísland; Naddoðr, Hrafna-Flóki            |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------|
|    | 870            | St. Edmund, König der Angeln † (Íb. k. 1)                 |
|    | 871            | Ingólfr sucht Ísland auf (Íb. k. 1)                       |
|    | 872            | Schlacht im Hafrsfjöror (Norw.); König Haraldr hárfagri   |
|    |                | Alleinherscher in Norwegen                                |
|    | 874            | Ingólfr und Leifr (od: Hjör-leifr) lassen sich auf Ísland |
|    |                | nieder. 'Den Sommer, als Ingólfr mit den Seinen sich      |
|    |                | auf Ísland niederzulassen begann, war Haraldr hárf. zwölf |
|    |                | Jahre König in Norwegen gewesen; da waren vergangen       |
|    |                | seit Beginn der Welt: 6073 Winter, aber seit der Fleisch- |
|    |                | werdung des Herrn: 874 Jahr' Landn. I, 6 (Isl. I, 33-     |
|    |                | 34) und: '874: Beginn von Islands Besiedelung durch       |
|    |                | Ingólfr' Annal. Isl. (AM. Havn. 1847, p. 12)              |
|    | 875            | Hjörleifr †. Ingólfr auf Ingólfshöfði                     |
|    | 876            | Ingólfr auf Hjörleifshöfði                                |
|    | 877            | Ingólfr während des Winters im Ölfus, errichtet im Früh-  |
|    |                | jahr seinen Hof zu Reykjarvík                             |
|    | 884 - 896      | Besiedelung der Südküste des Breiðifjörðr                 |
|    | 884            | Ankunft des Þórólfr Mostrarskeggi                         |
|    | 886            | Ankunft des Björn austræni und des Hallsteinn             |
|    | 890            | Ankunft des Helgi magri (Íb. k. 2); Besitznahme des       |
|    |                | Eyjafjörðr                                                |
|    | 892            | Ankunft der Auor djúpauoga (Íb. k. 2); Besitznahme von    |
|    |                | Dalir                                                     |
|    | 895 - 900      | Besiedelung der Nordküste des Breiðifjörðr                |
| c. | 900            | Ankunft des Hrollaugr und Ketilbjörn (Íb. k. 2); Besiede- |
|    |                | lung der Südküste                                         |
|    | 910 - 920      | Besitznahme und Besiedelung des Skagafjörðr               |
|    | 927 - 929      | Úlfljóts gesetzgeberische Thätigkeit; Úlfljóts lög        |
|    | <b>929</b> .   | Errichtung des Alding (Íb. k. 3)                          |
|    | 930            | Haraldr harf. legt die Regierung nieder; † 933            |
|    | <b>930—935</b> | Eiríkr blóðöx, König von Norwegen                         |
|    |                | Ω*                                                        |

| 930 - 949        | Hrafn Hængsson, lögsögumaðr (20 J.) Íb. k. 3                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 932 - 934        | Streit der Kjalleklingar und Þórsnesingar; Þórðr gellir er-                          |
|                  | richtet ein Viertelsgericht auf Þórsnes (Eb. k. 9)                                   |
| 935 - 960        | Hákon góði Aðalsteinsfóstri, König von Norwegen                                      |
| 950 - 969        | þórarinn Ragabróðir, lögsögumaðr (20 J.) Ib. k. 3                                    |
| 960 - 965        | Haraldr gráfeldr, König von Norwegen                                                 |
| 964              | Brandlegung bei Blundketill (Íb. k. 5)                                               |
| 965              | Dingstreit zwischen bordr gellir und Tungu-Oddr; Einthei-                            |
|                  | lung Islands in Viertel und (13) Dingbezirke. Errichtung                             |
|                  | von Viertelsgerichten (Íb. k. 5)                                                     |
| 965              | Haraldr blátönn, König von Norwegen                                                  |
| 970 — 984        | Þorkell máni, lögsögumaðr (15 J.) Íb. k. 5                                           |
| 981              | Bischof Friedrich kommt nach Ísland; erste Verkündigung                              |
|                  | des Christenthums daselbst (Íb. k. 8)                                                |
| 982              | Eiríkr rauði entdeckt Grönland                                                       |
| 982 <b>— 986</b> | Bischof Friedrich zu Lækjamót                                                        |
| 984              | Bischof Friedrich verkündet das Christenthum am Alding                               |
|                  | vom lögberg herab                                                                    |
| 985 — 1001       | þorgeirr Ljósvetningagoði, lögsögumaðr (17 J.)                                       |
| 986              | Eiríkr rauði verlässt Island um sich in Grönland anzusie-                            |
|                  | deln (Íb. k. 6); Bischof Friedrich und Þorvaldr Koðrans-                             |
|                  | son verlassen Island                                                                 |
| 995              | Hákon Hlaðajarl †                                                                    |
| 995 — 1000       | Ólafr Tryggvason, König von Norwegen                                                 |
| 996 - 997        | Stefnir Þorgilsson, als Missionar von König Ólafr Tryggv.                            |
|                  | nach Island geschickt                                                                |
| 997              | Ankunft von König Ólafs Missionar Dankbrand (Íb. k. 7)                               |
| 998              | Dankbrand tauft den Hallr í Haukadali (Íb. k. 9), erschlägt                          |
|                  | den Skalden Vetrliði                                                                 |
| 999              | Hjalti Skeggjason wegen Götterlästerung verurtheilt. Gizurr                          |
|                  | hvíti und Hjalti nach Norwegen (Íb. k. 7)                                            |
| 1000             | gesetzliche Einführung des Christenthums in Ísland auf                               |
|                  | dem Alding (fb. k. 7)                                                                |
| 1000             | Schlacht bei Svoldr (wend. Ostseeküste), wo König Olafr                              |
| 4000 4040        | Tryggy, besiegt wird und fällt                                                       |
|                  | Entdeckung Vínlands in Nordamerika                                                   |
| 1000 — 1019      | Sveinn tjúguskegg, Ólafr skautkonungr, Eiríkr und Sveinn                             |
| 1000 1000        | Hákonarsynir, Könige von Norwegen<br>Grímr Svertingsson, lögsögumaðr (2 J.) Íb. k. 8 |
|                  | Skapti Þóroddsson, lögsögumaðr (27 J.) Íb. k. 8                                      |
|                  | Errichtung des Fünftgerichtes (Íb. k. 8)                                             |
| 1004<br>1006     | (Bisch.) Ísleifr geboren (Íb. k. 9)                                                  |
|                  | Ólafr helgi (digri) Haraldsson, König von Norwegen                                   |
|                  | Bjarnharpr bókvísi, Bischof auf Island (Íb. k. 8)                                    |
| 1025             | Hallr errichtet sein Gehöft im Haukadalr (Íb. k. 9)                                  |
|                  | Kolr, Bischof auf Ísland (Íb. k. 8)                                                  |
|                  | TOTAL DESCRIPTION (IN. A. O)                                                         |

```
1030 - 1049 Hróðólfr, Bischof auf Ísland (Íb. k. 8); + 1052
1031-1033 Steinn borgestsson, lögsögumaðr (3 J.) Íb. k. 8
1034-1053 þorkell Tjörvason, lögsögumaðr (20 J.) Íb. k. 8
1035-1047 Magnús góði Ólafsson, König von Norwegen
1047-1066 Haraldr harðráði Sigurðarson, König von Norwegen
1049 - 1053 Jón írski, Bischof auf Ísland (Íb. k. 8)
1051-1070 Bjarnharþr saxlenzki, Bischof auf Isl. (Íb. k. 8)
1054-1062 Gellir Bölverksson, lögsögumaðr (9 J.) Íb. k. 8
            Sæmundr Sigfússon geboren; Ísleifr zum Bischof von Ísl.
1056
              geweiht Ib. k. 9
1063-1065 Gunnarr spaki, lögsögumaðr (6 J.) Íb. k. 9
1066-1069 Magnús Haraldsson, König von Norwegen
1066-1071 Kolbeinn Flosason, lögsögumaðr (6 J.) Íb. k. 9.
            Are borgilsson, geboren
1068
1069-1093 Ólafr kyrri, König von Norwegen
1072-1074 Gellir Bölverksson, lögsögumaðr (3 J.) Íb. k. 9
1075
            Gunnarr spaki, lögsögumaðr (1 J.) Íb. k. 9
            Sæmundr Sigfússon kehrt nach Island zurück (Íb. k. 9)
1076
1076-1083 Sighvatr Surtsson, lögsögumaðr (8 J.) k. 9
            Bischof Ísleifr † (Íb. k. 9)
1080
            Gizur, Ísleifs Sohn, zum Bischof geweiht (Íb. k. 10)
1082
1084-1107 Markús Skeggjason, lögsögumaðr (24 J.) Íb. k. 10
1093 - 1095 Hákon Magnússon, König von Norwegen
1095-1103 Magnús berfættr, König von Norwegen
            Bischof Gizur führt den Zehnt auf Island ein (Íb. k. 10)
1097
1101-1102 Erhebung von Skálaholt zum Bischofssitze
1102-1105 Volkszählung auf Ísland (Íb. k. 10)
1103-(1130) Ólafr († 1115), Eysteinn († 1122) und Sigurðr († 1130),
              Magnússynir, Könige von Norwegen
1106
            Jón Ögmundarson zum Bischof geweiht
1107
            Bischof Gizur errichtet noch einen zweiten Bischofssitz
              für das Nordviertel zu Hólar (Íb. k. 10)
1108-1116 Úlfheðinn Gunnarsson, lögsögumaðr (9 J.) Íb. k. 10
1117-1122 Berghórr Hrafnsson, lögsögumaðr (6 J.) Íb. k. 10
1117
            Aufzeichnung der Gesetze bei Haflidi Marsson (Haflidaskra
              oder Bergþórslög) Íb. k. 10
1118
            borlákr Runólfsson zum Bischof geweiht (Íb. k. 10)
            Bischof Gizur + (28. Mai) Ib. k. 10 (vgl. Bp I, 70, not. 3)
1120
            aldamót (Íb. k. 10)
```

1119—1121 Streitigkeiten zwischen Hafliöi Mársson und Þorgils Oddason (Sturl I, 5—27 vgl. Isl. I, 330)
1121 Bischof Jón Ögmundarson zu Hólar †
1122 Ketill Þorsteinsson zum Bischofe für Hólar geweiht (Bp I, 73, not. 2)

### ZEITTAFEL

| 1122—1133   | Christenrecht der Bischöfe Þorlákr und Ketill (s: Maurer, Graag. 20 <sup>b</sup> ) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1123 - 1134 | Guðmundr Þorgeirsson, lögsögumaðr (12 J.)                                          |
| 1130-(1139) | Haraldr gilli († 1136) und Magnús blindi († 1139), Könige                          |
| •           | von Norwegen                                                                       |
| 1133        | Gründung des ersten Klosters auf Island, zu bingeyrar                              |
| 1133        | Bischof Þorlákr Runólfsson †; Sæmundr Sigfússon †                                  |
| 1135 - 1138 | Hrafn Úlfheðinsson, lögsögumaðr (4 J.)                                             |
| 1136 - 1155 | Sigurör Haraldsson, König von Norwegen                                             |
| 1139—1145   | Finnr Hallsson, lögsögumaðr (7 J.)                                                 |
| 1145        | Bischof Ketill borsteinsson †                                                      |
| 1146 - 1155 | Gunnarr Úlfheðinsson, lögsögumaðr (10 J.)                                          |
| 1147        | Björn Gilsson zum Bischof von Hólar geweiht                                        |
| 1148        | Are porgilsson †                                                                   |
|             | <b>2</b> 0 ,                                                                       |

# ABWEICHUNGEN DER SCHREIBWEISE IN VORLIEGENDEM TEXTE DER ÍSLENDINGABÓK VON DER NORMALEN

### 1. Vocale

- ai = ey: aicsc (d. i: eyksk, s: auka), airi (in: Minþacsairi), Aisteinn (neben Eyst.), draimþi, Fraija, grai, naizlo, Raikjarvíc
- ay = ey: Ayfirþingar (neben Eyfirþ.), Frayr, caypti
- e = i, 1. im Stamm: enn, en, et art; 2. in Ableit. u. End. in der Regel nach a, á, æ, e, é, o, ó, œ, ö (während i nach i, í, y, ý, u, ú, ei)
- e = ei: Marten, jartecnir
- e = e: mer, ser, ver, rett, -retta (in: lög-r.), setti, her, heþan, gengo (geing- AB)
- eá = já: geá
  - i = e (é): gingo, gingit
  - o = u, 1. in Stamm: Gola-, Gob-, mon, -foss (in: Ölfoss?); 2. in
    Ableit. u. End. überall
  - ó = vá: órr noster (doch: várt)
  - $\delta = \dot{\mathbf{u}} : \delta \cdot (d. i: un-), \ddot{u}berall$
  - δ = á: bóro, bóþo, fó, fóm (d. i: fáum), -gó (in: goþ-gó), góto, hótíþ, hvórotveggja, jótto, mól, mónoþr, Mós (s: Már s. 47), nótt, -ó (in: Ölfossó), Ólfs (s: Álfr í Dölom s. 41), ór und -ór (in: hlaupór): ἔτη, ótto, Póls, qvómo, qvóþosc, róþ, -scólcr (in: Goþiscólcr), só (d. i: sáu), þógo, vón, vóro (AB 369, nr. 23 sonst v° oder voro), vóttom
- ö = e: öfra; ö = au: Öþr; ö = ey: göja
- y = vi (i): Ósyfr; y = u: mynþo
- e epenth. in porgestes- = porgests-

#### 2. Consonanten

c wechselt mit k, in ck, cc, sc = kk, sk

dt = tt: leidt, nídt, virdt

g = gn: Rögvalds

k = kk: þykir, Fracland, fécsc

mb = m: umb und umb-

mn = fn: Hramn, jamn, namn

q = k: qvómo, qvæme, qvóþosc, nacqvat, qvibling

r = rr: þeira, þeiri, norænn

rr = r: síþarr, meirr

s = r: es (1. part. rel. 2. 'est'), vesa, vas, vasc

þ = ð: überall nach Vocc. und f, g, r

b = d: nach 1: talþe, tölþo, ótalþir, alþamót, helþr, scylþi, scylþo, vilþi, vilþo, felþ, -sælþ (in: ástsælþ), -hilþar (in: þórhilþar)

nach m: draimbi

nach n: gegnhe, munhe, munho, mynhi, mynho, stanha, veganhe, kenhe, erinhi, nefnhe, sanhr, hunhrah, unhan,

Sæmunþr, Ögmunþr, þangbranþr (AB 377, n. 24)

b = t: ritib, talib, takib, látib, setib; nach k in: mercho v wechs. mit p in: páve und pape

## ABKÜRZUNGEN

| nmsg = nom. masc. sing                   |
|------------------------------------------|
| gmsg = gen. masc. sing usw.              |
| nfsg = nom, fem. sing usw.               |
| nntsg = nom. neutr. sing usw.            |
|                                          |
| plur. m. art. = mit angehängtem Artikel  |
| 1. 2. 3. $sg = 1., 2., 3.$ person. sing. |
| 1, 2, 3, pl = 1., 2., 3, person, plur.   |
|                                          |

NB die übrigen Abkürzungen s: in meinem Glossar s. IX ff.

## VERZEICHNISS DER PERSONEN- UND ORTSNAMEN

Abraham 10 6: ein armenischer Bischof auf Island

Aðisl at Uppsölum 14 20 (Yngl.) s: Hmskr I k. 32-33

Agni 14 19: A. Dagsson (Yngl.) s: Hmskr I k. 22

Alexius Grikkja konungr 13 18: Al. I. Komnenus, byzant. Kaiser † 1118 Álfr í Dölum (τοῦ Ólfs d. i: Álfs 6 30): Bruder des Þórólfr refr (NB Ólfs AB in Isl I, 369° vgl. Aulbus, Úlbr in Isl I, p. XVIII und Hund, I, str 52 s. 188° Bugge)

Alrekr 14 19: A. Agnason (Yngl.) s: Hmskr. I k. 23 ff

Are 14 29: Ari prestr hinn frodi horgilsson, nennt sich am Schluss seines Geschlechtsregisters. NB über den Namen Ari d. i: ari, aquila (nicht Ari d. i: ari, diabolus, vgl: SE II, 50 29) s: Ný Fèlagsrit XVIII, 167 und Aarb. f. n. O. 1866, 255 (n. V) — A und B (383 11): Are, nicht Art Arnaldus patriarcha i Hierusalem 13 17, stirbt dasselbe Jahr (1118) als Bisch. Gizor

Auör (od. Öör) 4 28 14 5: A. hin djúpauöga Ketils dóttir flatnefs, land-námskona, † c. 908-910 Safn I, 225

Aun hinn gamli 14 19: A. (oder Áni) Jörundarson (Yngl.) Hmskr. I k. 29 Austfirðingar 12 16: Bewohner der Austfirðir

Austfirdir (zovs Austfjördu 5 14) d. i: Ostbuchten, der östliche und südöstliche Theil Islands, sein Ostviertel = Austfirdingafjördungr

Baldvini Jórsala konungr 13 17: König von Jerusalem 1100-1118, stírbt dasselbe Jahr (1118) als Bisch. Gizor

Berghórr Hrafnsson 12 21 22 38 (Berghórs 12 25), lögsögumaðr der JJ. 1117—1122, s: Safn II, 22—23

- 1 Bjarnharðr hinn bókvísi 10 3: fremder Bischof auf Island = Bjarnvarðr Vilráðsson h. bókv., frá Englandi (?) Bp I, (Hgrv.) 65 1-3
- 2 Bjarnharör 10 4: fremder Bischof auf Island = Bjarnvarör bisk. hinn saxlendski Bp I, (Hgrv.) 657-20
  - Bjarni hinn spaki 11 32: Bj. h. sp. horsteins son goda, berichtet über die älteren lögsögumenn, geb. c. 965 cf. Safn I, 288
  - Björn (zov Bjarnar 10 17): 'Björn kaupmaðr', Sohn des Königs Haraldr harf. und Vater des Königs Guðröðr, König in Vestfold † c. 927; s: Hmskr., Königsfeldt s. 110 nr. 12

- Bláskógar (í Bláskógum 5 12) d. i: 'Schwarzwälder'; Bláskóga-heiðr (jetzt: Gagn-heiði) am Nordfuss des Ármannsfell, nördl. vom Ölfussvatn Blundketill (Blunketils [Blunketils AB] 6 21 28): Blund-Ketill, Enkel des Ketill blundr; Vater des verbrannten þorkell cf. Safn I, 216 323 Bölverkr (Bölverks 10 21): B. Eviólfs son ens grá. Vater des Gellir
- Bölverkr (Bölverks 10 21): B. Eyjólfs son ens grá, Vater des Gellir lögsögumaðr
- Borgarfjörðr (í Borgarfirþi 6 26) d. i. 'Burgbucht' vgl. Isl I (Landn. I k. 19) 57 extr., tief-einschneidende Bucht an Islands Westküste
- Brandr (Brands 14 29): Br. Gellisson, Oheim des Ari fródi
- Braut-Önundr 14 21 d. i: 'Weg-Önund', Ö. Yngvarsson (Yngl.) Hkr. I k. 37
- Breiðabólstaðr (á Breiðabólstað 14 2) d. i: 'das breite Bólstaðr (d. i: Hofstätte)', Br. á Síðu, Wohnsitz des Hrollaugr landnámsmaðr
- Breidfirdingar 4 29 (των Br.-inga 12 17 14 15): Bewohner der um den Breidifjördr liegenden Küsten
- Breidifjördr (i., or Breidafirdi 4 29 6 19 14 5) d. i: 'breite Bucht', die nördlichere der beiden grossen Buchten an Isld's Westküste
- Dagr 14 18: Dagr Dyggvason (Yngl.) Hkr. I k. 21
- Dalir (í Dölum 6 30) d. i: 'Thäter'; Dalir = Breiðafjarðar-Dalir (Laxárdalr, Hauka-d., Snóks d., Hörða-d. usw.), Landstrich östl. und südöstl. vom Hyammsfjörðr
- Danir (võv Dana 9 33): Dänen
- Danmörk (or-, í Danmörku 9 14 13 6): Dänemark
- Djúpdælir 4 35: Bewohner des Djúpidalr d. i: 'Tief-Thal' am Eyjafjördr an Isld's Nordküste
- Dómaldr 14 18: D. Visbursson (Yngl.) Hkr. I k. 18
- Dómarr 14 18: D. Dómaldsson (Yngl.) Hkr. I k. 19
- Dyggvi 14 18: D. Dómarsson (Yngl.) Hkr. I k. 20
- Eadmundr hinn helgi Englakonungr (τον Eadmund 4 1 τοῦ Eadmundar 5 24 9 36 13 24), gewöhnl: 'Játmundr'; St. Eadmund, seit 855 König der Ostangeln, † 870 Lappenberg I, 306
- 1 Egill (Egils 14 3): E. Síðu-Hallsson
- 2 Egill (Egils 6 25): E. Skallagrímsson, der bekannte Skald (geb 904 † 990, s: Catal. 179) cf. Eg. (1856) 209<sup>20</sup>
- 3 Egill vendilkráka 14 20: E. Auns son hins gamla (Yngl.) Hkr. I k. 30. Der Beiname vendilkráka in Hkr dem Óttarr, nur in Íbk und in Fant, Scriptt. rec. Svec. I, 1 ('Eghil cognomento Vendilcraco') dem Egill beigelegt, s: Isl I, 19 n. 3
  - Einarr (Einars 14 11): E. Audunar son rotins ok Helgu
- 1 Eiríkr hinn rauði 7 16 (τῷ Eiríki 7 26): E. h. r. porvaldsson, der erste Besiedler Grönlands
- 2 Eiríkr (Eiríks 9 34): E. Bjarnarson hinn sigrsæli König von Schweden c. 950-995; Königsfeldt s. 150 n. 3
- 3 Eiríkr (vòv Eirík 9 34): E. jarl Hákonarson † 1023; Königsf. s. 115 n. 55 Eiríks fjörðr 7 17 'Erichsbucht', die von Eiríkr hinn rauði besiedelte und nach ihm benannte Bucht an Grönlands Küste; vgl. GrhM III, 864-65

- Englar (vov Engla 4 1 13 24): Angeln, bez. Ostangeln in England
- England (á Englandi 11 2 á England 13 25): England
- Eyfirðingar 4 31 (των Eyfirðinga 12 18): Bewohner des Eyjafjörðr
- Eyjafjörðr (í Eyjafirði 4 31 35 14 11 vòv Eyjafjörð 7 7): 'Inselbucht', tief einschneidende Bucht an Isld's Nordküste
- 1 Eyjólfr (Eyjólfs 14 12): E. Valgerðarson ok Einars Auðunarsonar á Möðruvellum † 985; s.: Safn I 497
- 2 Eyjólfr (Eyjólfs 14 12): E. hinn halti Guðmundar son hins ríka; s: Safn I. 486
- 3 Eyjólfr 14 27: E. hinn grái Þórðar son gellis, s: Safn I, 349-51
- 1 Eysteinn 13 21: E. Magnússon, König von Norwegen 1103—1122; Königsf. s. 129 n. 1
- 2 Eysteinn 14 21: E. (Yngl.) Hkr I k. 35
- 3 Eysteinn (Eysteins 3 9): E. fretr Halfdanarson hvítbeins (Yngl) Hkr I k. 51
  - Eyvindr austmaër (τοῦ Eyvindar 4 30): E. a. Bjarnarson (geb. c. 820) s: Safn I 257
  - Fjölnir 14 17: Fj. Yngvi-Freys son (Yngl.) Hkr I k. 14
- ' Flosi (200 Flosa 11 1), Vater des Kolbeinn lögsögumaðr
  - Fóka keisari (τοῦ Fóku 13 26): Phokas byz. Kaiser 602-610
- Frakkland (af Frakklandi 11 5) 'Francia' AM (in vita Sæm. p. II)

  Franke n reich? Frankreich?
  - Freyja 8 19, die Asin
  - Freyr 14 16: Fr. Njarðarson (Yngl.) Hkr I k. 12
  - Frið-Fróði (τοῦ Frið-Fróða 14 17): Fr.-Fr. Danakgr. at Hleiðru Hkr I k. 14
  - Fridrekr 10 2: erster ausländ. Bischof auf Island cf. Bp I Safn I 493 -500: J. 981. 982-986, 984. 986. — Maurer, Bek I 205-223·u. 706 Fródi s: Frid-Fródi
  - Gautland (á Gautlandi 11 24), Ost- und West-Götland in Schweden
- 1 Gellir Bölverksson 10 21 36 11 2: G. B. lögsögumaðr der JJ. 1054—1062 und 1072—1074; s: Safn II 18 n. 10 und 20 n. 13
- 2 Gellir Þorkelsson 10 34 14 28 (τοῦ Gellis 3 24 4 24 6 4 7 25), Grossvater (föður-faðir) und Erzieher Ares bis in dessen 6. Jahr, geb. 1017 (s. Safn I 508) † 1074
  - Gisrödr 11 25 Namen des Bischof Gizur in Gautland
- 1 Gizur hinn livíti Teitsson 7 32 8 4 20 29 10 22 (zov Gizurar 13 31), einer der ersten Isländer, die sich taufen liessen, Vater des Bischof Ísleifr u. Grossvater des Bisch. Gizur
- 2 Gizur byskop Ísleifsson 10 .30 11 21 27 33 12 7 34 13 2 4 11 12 14 16 (τοῦ Gizurar 13 32 τῷ Gizuri 3 18 14 9), zweiter einheim. Bischof über ganz Island 1082—1105, zu Skálaholt 1118, s: Maurer, Bek II 592—96 u. 707
  - Godiskálkr 10 6 d. i: Gottschalk, ausländ. Bischof auf Island, s: Maurer, Bek II 581 n. 586
- 1 Gregorius páfi I. (200 Gregorius 13 24) 590-604

- 2 Gregorius páfi, VII. 13 5 der JJ 1073—1085
- Grikkir (vov Grikkja 13 19), Einwohner des griechischen Kaiserthums
- 1 Grímr geitscór 5 3, Pflegebruder des Úlfljótr; cf. Safn I 308
- 2 Grimr at Mosfelli Svertingsson 10 8, lögsögumaðr 1002-1003, s: Safn II 15-16
  - Grænland 7 15 (Grænlands 3 16 á Grænlandi 7 25 Grænland [acc.] 7 18) d. i: das grüne Land (vgl. 7 19) Grönland, im NO von Nordamerika Grænlendingar 7 22, Einwohner von Grönland
- 1 Guðmundr Þorgeirsson 12 22, lögsögumaðr 1123—1134 s. Safn II 22 n. 19
- 2 Guðmundr (τοῦ Guðmundar 14 12): G. hinn ríki Eyjúlfsson geb. 954 od. 955 † 1025, s: Safn I 495—500 (d. JJ. 985, 1003, 1008, 1014)
- 1 Guðröðr veiðikonungr (τοῦ Guðröðar 3 10); G. v. (eða hinn mikilláti) Hálfdanar son hins milda ok hins matarilla (Yngl.) Hkr I k. 53
- 2 Guðröðr 14 23: G. Hálfdanarson hvítbeins cf. Hkr I k. 49 (Svía-konungr?)
- 3 Guðröðr (vov Guðröðar 10 17): G. Bjarnarson, König von Vestfold

  Hkr III 2
  - Gulahingslög 4 36: das für die zum Gulahing gehörigen norw. Landschaften giltige Gesetz; Gulahing: das auf der Insel Gul in Nordhördaland abgehaltene Ding; über die uns erhaltenen Gulahingslög (NgL I 1-118) s: Maurer, Ztschr. f. deutsche Philol. I 51
- 1 Gunnarr (Gunnars 4 35): G. Úlfljótsson, Stammvater der Djúpdælir
- 2 Gunnarr (τον Gunnar 5 14): Bruder des Forvaldr kroppinskeggi
- 3 Gunnarr (Gunnars 6 24): G. Hlífarson
- 4 Gunnarr (Gunnars 7 11 12 20), Vater des Úlfheðinn lögsögumaðr
- 5 Gunnarr hinn spaki 10 35 11 3; G. h. sp. þorgrímsson, lögsögumaðr 1063-1065 und 1075, s: Safn II 19 n. 11 und 20 n. 14
  - Hængr (Hængs 5 22) d. i: Ketill hængr Þorkels son Naumdælajarls (Isl I, 281 1), Vater des Hrafn lögs.; hængr, m: salmo
  - Haflidi Mársson (vov Haflida 12 24), einer der mächtigsten Häuptlinge im isl. Nordland (Bp I 311), nach ihm die bei u. mit ihm verfasste Haflidaskrá s: Maurer, Graag 201; † 1130 (Annál. ísl.)
  - Hákon ( $\tau o \tilde{v}$  Hákonar 9 35): H. jarl inn ríki (Hlaðajarl) † 995; s. Königsf. s. 113 n. 42
- 1 Hálfdan hvítbeinn Upplendinga konungr 3 s 14 22: H. hv. U. Ólafsson trételgju (Yngl.), s: Hkr I k. 48 49
- 2 Hálfdan hinn mildi ok hinn matarilli (zov Hálfdanar 39): H. Eysteinsson (Yngl.), s: Hkr I k. 52
- 3 Hálfdan hinn svarti (τοῦ Hálfdanar 3 11 21) H. h. sv. Guðröðarson Upplendingakgr (norw.) c. 860, Vater von König Haraldr hinn hárfagri, s: Hkr II
- 4 Hálfdan Sigurðar son hrísa (zov Hálfdanar 10 23): König von Haðafylki (norw.) c. 900, s: Hkr III k. 25 und 35, Königsf. s. 111 n. 14
  - Hallfríðr (της Hallfríðar 14 s): H. Snorradóttir, Mutter des Bischof Þorlákr Runólfsson zu Skálaholt

- 1 Hallr í Haukadali 10 31 11 13 (Halls 10 33 12 36): H. hinn spaki (oder mildi) Þórarinsson, Pflegevater des Ari fróði, geb. 995 † 1089, s: Safn I 201. 433
- 2 Hallr á Síðu þorsteinsson 7 30 (Halls 14 2 τον Hall 8 35) oder: Síðu-Hallr, geb. c. 945 † zw. 1012 und 1024, s: Safn I 495 u. 491
- 3 Hallr (Halls 10 31): H. Teitsson Ísleifssonar
- 4 Hallr Órækjuson 5 15, einer von Arc's Berichterstattern Hallsteinn (Hallsteins 5 36): H. Þórólfs son mostrarskeggja
- 1 Haraldr hinn hárfagri 4 4 15 19 5 25 (Haralds 3 11 20 7 27 10 18): H. h. h. Hálfdanar son hins svarta erster Alleinherscher Norwegens, 860—930 s: Hkr III, Königsf. s. 109 n. 1 und Maurer in Pfeif. Germ. XIV, 27-40
- 2 Haraldr rex 11 2 (Haralds 10 23 11 22 13 22): H. hinn harðráði Sigurðarson, norweg. König 1047—1066, s: Hkr IX, Königsf. s. 120 n. 95
- 3 Haraldr (Haralds 9 33): H. blátönn Gormsson, dän. König c. 940—987, Königsf. s. 5 n. 4
- 4 Haraldr (Haralds 10 17): H. hinn grenzki Guðröðarson, König von Vestfold, † c. 995, Königsf. s. 114 n. 46
  - Haukadalr (í Haukadali 10 31 11 17 12 36), im Arnessþing nördl. von der Springquelle Geysir, Wohnsitz des Hallr Þórarinsson
  - Heinrekr 10 4, einer der ausländ. Bischöfe auf Island 'Henrich biskup' Bp I, 656 s: Maurer, Bekehr. II 585-6
- 1 Helga (της Helgu 6 24): H. Ólafs dóttir feilans Isl I (Landn II k. 19) 116<sup>14</sup>
- 2 Helga (της Helgu 14 11): H. Helga dóttir hins magra
- 1 Helgi hinn magri Eyvindar son austmanns, landnámamaðr 4 30 14 10
- 2 Helgi 14 24: H. Ólafs son Guðröðarsonar?
- 3 Helgi (zov Helga 6 3): H. Ottars son ok Gró hinnar kristnu

Hersteinn borkels son Blundketilssonar 6 28

- Hierúsalem (zỹ Hierúsalem): Jerusalem 13 17 vyl. Jórsalir
- Hjalti Skeggjason or þjórsárdali 7 31 8 4 14 25 30 einer der zuerst getauften Isländer, geb. c. 965 (Safn I 201) s: Maurer, Bekehr. II, 712-713
- Hœsna-þórir 6 32 (τῷ H-þóri 6 21) d. i: 'Hühner-Thore' (wegen seines Hühnerhandels) s: Hœnsa-þórissaga in Isl II (1847) 124 <sup>15-19</sup>. NB. In den Hdss. wechs.: Hænsa-, Hænsna-, Hæsna- od. Hæsna- þ. s: Isl II, 121, n. 1
- Hörðakári (toð Hörðakára 5 1) d. i: Hörða-Kári (d. i: Kári aus dem norweg. Hörðaland) Sohn des Áslákr Bifra-Kári, Vuter des þorleifr hinn spaki
- Hólar (at Hólum 10 29 13 9 14 4 13): Hólar í Hjaltadal, sö. vom Skagafjörðr an Islds Nordküste, zweiter Bischofssitz auf Island 1106[-1801]; hólar, npl von hóll (od. hváll), m. rundl. Hügel
- Hrafn 5 22 27 (Hrafns 17 21): Hrafn Hængsson, lögsögumaðr 930—949, nach Úlfljótr der erste lögs, auf Island (.. Hrafn, er fyrst sagði lög upp á Íslandi Isl I 2826) s: Safn II 13 n. 2, geb. c. 879, s: Safn I 281
- Hrollaugr 4 25 14 1: Hr. Rögnvalds son Mærajarls á Síðu, landn.

- Hrodolfr 10 3: 'Rúdolfr biskup' Bp I 654, einer der ausländ. Bischöfe auf Isl., s: Maurer, Bekehr. II 582 n. 62 und 723
- Hvammr (í Hvammi 14 5): Hv. í Hvammssveit, am Hvammsfjörðr im Breiðifjörðr; hvammr, m. Niederung
- 1 Ingjaldr hinn illráði 14 22: I. h. i. Braut-Önundarson (Yngl.) Hkr I k. 38-40 42
- 2 Ingjaldr 14 24: I. Ólafs son trételgju (Yngl.) Hkr I k. 50
  - Ingólfr 4 3 (Ingólfs 5 9 7 12) I. Arnarson, landnámamaör, der erste Besiedler von Island, geb. c. 849, s.: Safn I 201-206
  - Ingolfs-fell 4 s, ein nach Ingolfr benannter Berg am rechten Ufer der Ölfuss-s, an der SW. Küste von Island
  - Ingólfs-höfði 46, ein nach Ingólfr benanntes Vorgebirg an der südlichen Küste von Island
  - Ísland 3 20 4 9 32 5 21 12 7 14 28 (Íslands 3 14 4 4 23 Íslandi 7 16 10 1 12 6 9 14 26 Ísland (acc.) 3 17 5 4 7 25 28 9 31 12 19 14 28) die Insel Island, s: Gloss.
  - Íslendingar (των Íslendinga 3 1 13 29) Bewohner der Insel Island
  - Ísleifr Gizurar son hins hvíta 10 22 25 29 11 6 23 (Ísleifs 3 23 11 19 21 13 32 Ísleifi 3 17) geb. 1006, erster einheimischer Bischof über ganz Island, zu Skálaholt, 1056—1080, s: Maurer, Bekehr. II 587—91 n. 715 und Altnord. Anm. 6 (s. 55)
  - Ívarr Ragnars son loðbrókar 3 25 (od: Ingvarr), s: Munch, I 623. 688
- 1 Jón (od. Jóan) 10 29 13 9 (Jóans 14 3 Jóanni 14 14): Jón biskup hinn helgi Ögmundarson, erster Bischof zu Hólar auf Island 1106—1121, s: Jóns sögur biskups in Bp I, 149—202 u. 213—260 Maurer, Bekehr. II 599
- 2 Jón (od. Jóhann) 10 4: J. hinn írski, einer der ausländ. Bischöfe auf Isl., s: Maurer, Bekehr. II 583-85
  - Jörundr 14 19: J. Yngva son (Yngl.) Hkr I k. 26-28
  - Jófríðr (της Jófríðar 6, 24): Jófríðr Gunnars dóttir Hlífarsonar
  - Jórsalir (τῶν Jórsala 13 17): d. i: jöfurs salir principis aulæ, altn. Form und Deutung von Jerusalem cf. Hierúsalem
  - Karlsefni (τοῦ Karlsefnis 14 8) d. i: Þorfinnr karlsefni Þórðarson Vorfahr des Bisch. Þorlákr Runólfsson; Vinlandsfahrer 1003 1007, s: Munch I 2, 458—460 und Antiqu. Am. u. GrhM.
  - Ketilbjörn Ketilsson 4 26 13 80 (τοθ Ketilbjarnar 7 82): K. hinn gamli, at Mosfelli, landnámsmaðr
- 1 Ketill (Ketils 4 26), Vater von Ketilbjörn hinn gamli landnámsmaðr
- 2 Ketill flatnefr (Ketils 4 28): K. fl. Bjarnar son bunu, ein norweg. Herse, Vater der Aubr hin djúpaubga
- 3 Ketill (Ketils 14 13 τῶ Katli 3 2): K. biskup porsteinsson, zweiter Bischof zu Hólar 1122—1145, s. Maurer, Bek. II 599—600 u. 715
  - Kjalarnes (á Kjalarnesi 5 8), gegenüber Reykjarvík, am Kollafjörðr im Faxafjörðr, an Isla's Westküste, Dingstätte vor Erricht. des Alding
  - Kolbeinn Flosason 11 1 (Kolbeins 11 4), lögsögumaðr 1066—1071, s: Safn II 19 n. 12

- 1 Kolr 10 3, einer von den ausländ. Bischöfen auf Island, s: Maurer, Bek. II 582-583 u. 716
- 2 Kolr 10 28: K. Þorkelsson, Schüler des Ísleifr bisk., später Bischof der norweg. Landsch. Vík, s. Maurer, Bek, II 568 u. 716
- 3 Kolr 5 15 (Kols 5 16), Name eines Unfreien (bræll eða levsingr)
  - Kols-gjá 5 16 (eine nach dem (3.) Kolr benannte Kluft, in welcher sein Leichnam gefunden wurde)
  - Kristnes (i Kristnesi 14 11), Wohnort des Helgi hinn magri, an der Südspitze des Eyjafjörör an der Nordküste Islands
  - Kristr (Krists 9 36 13 27): Jesus Christus
  - Laugardalr (i Laugardali 8 14): L. i Arnesspingi, ein kleines Thal ostwärts vom Aldingsfelde (pingvellir)
  - Leo VII. pávi 11 7 irrthümlich statt Leo IX. (1048-1054) s: Finn. Joh. H. Eccl. Isl. I 264 not. a Bp I 61 n. 5
  - Ljósavatn (at Ljósavatni 7 13), Sitz des Goden þorgeirr þorkelsson, südöstl. vom Eyjafjörðr, am linken Ufer des Skjálfandafljót
  - Lón (í Lóni 5 3): Lón í Austfjörðum, Landschaft am rechten Ufer der Jökulsá an Islands Ostküste, Wohnsitz des Úlfljótr Isl. I, 2576 10; Lón d. i: lón, n. (stromlose Stelle eines Flusses)?
  - Magnús (τὸν Magnús 13 22): M. berfættr Ólafs son kyrra, norweg. König 1095—1103, s: Hkr XI, Königsf. 123 n. 141
  - Markús Skeggjason 11 25 (τοῦ Markús 12 1 τον Markús 12 20), lögsögumaðr 1084—1107, s: Safn II 20 n. 16; der zweitbeste Jurist auf Island nach Skapti Þóroddsson, vgl. hann hefir vitrastr verit lögmanna á Íslandi, annarr en Skapti Bp I (Kristni s. k. 12), 283
  - Már (700 Más [Isl. I 116 n. 11 u. 2227] = Máss = Márs 12 24): M. Húnrauðarson, Vater des Hafliði
  - Marteinn (Marteins 11 19): M. hinn helgi biskup d. i: Martinus episcopus Turonensis, erster Schutzpatron Norwegens, ehe diess König Ólafr Haraldsson wurde
  - Mikligaror (í Miklagaroi 13 20) d. i: magna urbs, Byzantium (Constantinopolis)
  - Minhakseyri (την Minhakseyri 4 1), kleine Landzunge an der südöstl. Küste Islands; minnhak s: mein Gloss.
  - Mæri (& Mæri 425): Norðr- und Sunn-Mæri, zwei Landschaften, getrennt durch d. Landsch. Raumsdalr an der Nordwestküste Norwegens, Herschgebiet des Rögnvaldr jarl; mæri (von mar, n: mære), n: Küstenstrecke
- 1 Mosfell (τῷ Mosfelli 4 27 7 33 13 30): M. hit efra i Grimsnesi, nord-westl. von Skálaholt
- 2 Mosfell (at Mosfelli 10 8): M. hit neðra í Mosfellssveit
  - Mosfellingar 4 28 die Nachkommen des Ketilbjörn hinn gamli at Mosfelli hinu efra
  - Njörðr Svíakonungr (Yngl.) 14 16 s: Hkr I k. 11
  - Norðlendingar 12 14 (τῶν Norðlendinga 7 5): Bewohner des isländ. Nordviertel (Norðlendinga fjórðungr) d. h. der an Islands Nordküste gelegnen Landschaften

Nordmenn (of) 4 11 Norweger

Norvegr (od. Noregr), τοῦ Norvegs 4 23 10 23 τῷ Norvegi 3 12 3 20 4 15 33 9 14 35 10 14 11 8 13 21 τοῦ Noreg 7 28: Norwegen

Oddr (Odds 6 19 32) oder Tungu-Oddr (s: diess) 6 20: O. Önundar son breiðskeggs, mächtiger Häuptling im Borgarfjörðr

Öðr s: Auðr

- Ögmundr (zov Ögmundar 13 9): Ö. Þorkelsson, Vater des Bischof Jón zu Hólar
- Ölfusså (την Ölfusså 4 8) d. i: Ölvis å? einst Name für den Abfluss des Ölfussvatn (od. Þingvallavatn), jetzt nur für den mit dem Sog-flüsschen vereinigten grossen Fluss Hvitå, bei seiner Mündung an Islands Südwestküste
- Ölfussvatn (hjá Ölfussvatni 8 20) d. i: Ölvis vatn? früherer Name des Þingvallavatn, des grossen Binnensees, an dessen nordöstl. Gestade das Aldingsfeld (Þingvellir) lag

NB. Ölfus- und Ölvis- schwanken in den Hdss.; nach Ölvir barnakarl Einarsson? nach Eiríkr öl-fúss? vgl Safn I 289 n. 1

Örnólfr 10 6 d. i: Arnulf, ausländ. Bisch. auf Isl.

- Örnólfsdalr (i Örnólfsdali 6 22), Hof, nach seinem ersten Besiedler Örnólfr (Isl. I [Landn. II k. 2] 67 extr.) benannt, am linken Ufer der þverá, Wohnsitz des Hænsa-þórir
- Özurr (zov Özurar 14 2): Ö. keiliselgr Hrollaugsson, Vorfahr des Bisch.

  Jón zu Hólar
- 1 Ólafr trételgja 14 22 (Ólafs 3 8): Ó. tr. Ingjalds son (Yngl.) s: Hkr I k. 46 47
- 2 Ólafr 14 23: Ó. Guðröðarson (Yngl.) s: Hkr I k. 54
- 3 Ólafr (Ólafs 7 27): Ó. Geirstaba-álfr Haralds son hárfagra, König in (norw.) Vík, Vater von Tryggvi und Grossvater von König Ólafr Tryggvason, † c. 934, s: Königsf. 110 n. 11
- 4 Ólafr Tryggvason 7 27 9 31 10 18 (Ólafs 11 12 13 23 Ólafi 7 37) König von Norwegen, 995-1000, s: Hkr VI, Königsf. 113 n. 45
- 5 Ólafr hinn scenski (Ólaf 9 33): Ó. h. s. (od. skautkonungr) Eiríksson, König von Schweden, 995—1021 (od. 1022), s: Königsf. 150 n. 12
- 6 Ólafr hinn digri 4 21 10 17 (Ólafs 11 22): Ó. h. d. od. hinn helgi Haraldsson, König von Norwegen 1015—1030, s: Hkr VII, Königsf. 117 n. 71
- 7 Ólafr (Ólafs 13 22): Ó. hinn kyrri Haralds son harðráða, König von Norwegen 1069—1093, s: Hkr X, Königsf. 121 n. 103
- 1 Óleifr hjalti (Óleifs 5 26), Vater des Þórarinn lögsögumaðr
- 2 Óleifr feilan 14 26 (Óleifs 6 19 14 6): Óleifr (od. Ólafr) f. Þorsteins son rauða, landnámsmaðr, geb. 886 † 948
- 3 Óleifr hinn hvíti 14 25: Ó. h. hv. Ingjaldsson herkonungr
  - NB. über die Namen Ólafr oder Óleifr (d. i: Anlafr od. Anleifr: majorum reliquiæ) s: Gíslason, frmp. 183\* u. AnO 1860 331 ff.
  - Ósk Þorsteins dóttir hins rauða (Óskar 5 37), Mutter des Þorsteinn surtr Ósyfr (od. Ósvifr) 6 3 10: Ó. hinn spaki Helgason, † 1016, Safn I 275 Óttarr 14 20: Ó. (Ó. vendilkráka Hkr I k. 31) Egilsson Svíakgr (Yngl), s: Hkr I k. 31 vgl: Egill vendilkráka

- Páll (Páls 11 12): Paulus apostolus
- Papar (τους Papa 4 11) Name der irischen Christen auf Island, der ihnen von den norweg. Ansiedlern gegeben wurde, s.: Maurer Bek. II 722
- Paschalis II. pávi (13 16): 1099-1118
- 1 Petr (Petrs 11 11): Petrus apostolus
- 2 Petrus 10 6 armen. Bischof auf Island
  - Philippus 13 18: Ph. Hallstensson, König von Schweden, † 1118, s: Königsf. 152 n. 34
  - Ragi (τοῦ Raga 5 26 7 12): R. Óleifs son hjalta, Bruder des Þórarinn lögsögumaðr
  - Ragnarr lobbrók (Ragnars 4 1 14 24): R. l. Sigurðar son hrings, dänischer König, c. 750—800 s: Munch I 1, 357—373
  - Rangár-hverfi (or R-hverfi 5 23): Niederung zwischen der östl. und westl. Rang-å im Bereich des Arnessping an Islands Südwestküste, Wohnsitz (Heimath?) des Hrafn Hængsson lögsögumaðr
  - Rangæingar (zov Bangæinga 12 17) zunächst: Bewohner des Flussthales der beiden Rang-år (der östl. u. westl. R.), sodann: Bewohner des Südens von Island, daher: Rangæinga-fjórðungr (12 17) = Südviertel von Island
  - Reykjarvík (í Reykjarvík 46), jetzt: Reykjavík, Hauptort der Insel, auf Seltjarnarnes im Faxafjörör, Südwestküste Islands; Niederlassung des Ingólfr
  - Rögvaldr d. i: Rögnvaldr (Rögvalds 4 25); R. jarl & Mæri (od: Mærajarl) Eysteins son glumru † 890, s: Munch I 1, 473 514
  - Runólfr (Runólfs 12 36): R. porleiksson, Vater des Bisch. porlákr
  - Sæmundr Sigfússon 11 5 (τοῦ Sæmundar 9 32 11 36 τῷ Sæmundi 3 2): S. prestr hinn fróði Sigfússon geb. 1056 † 1133, s: meinen Catal. p. 188, Munch II 631, Maurer, Altnord. s. 8 u. (s. 55) Anm. 7
  - Síða (á Síðu 4 26 7 31 8 35 14 1 3), Thalniederung am linken Ufer der Skaptá, im Skaptafells-þing im Südosten Islands; síða, f. Seite, Seitenstrecke
  - Síðumenn 4 26 Nachkommen des Hrollaugr Rögnvaldsson, sesshaft zu Síða
  - Sigfús (τοῦ Sigfús[s] 11 5): S. prestr Lobmundarson í Odda, Vater des Sæmundr fróði
  - Sighvatr Surtsson 11 4 (τῷ Sighvati 11 26), lögsögumaðr 1076—1083, s. Safn II 20 n. 15
- 1 Sigurðr Ragnars son loðbrókar (vor Sigurðar 14 24): S. ormr í auga R. NB. über Sigurða Beinamen vgl. Grimm Gesch. I 126—127
- 2 Sigurðr hrísi (τοῦ Sigurðar 10 24): S. hr. Haralds son hárfágra, s: Königsf. 111 n. 14
- 3 Sigurðr (100 Sigurðar 1023): S. sýr Hálfdanarson, König von Hringaríki (norw.) † 1018, s.: Königsf. 114 n. 47
- 4 Sigurðr 13 21: Sigurðr Jórsalafari Magnús son berfætts, 1103—1130, s: Königsf. 129 n. 2

Arr's Isländerb.

- Skagafjörðr (í Skagafjörð 77), tief einschneidende Bucht an Islands Nordküste
- Skálaholt (S-holts 12 10 S-holti 11 9 12 9 13 12 14 18 32 14 9) jetzt: Skálholt, nordwestl. von der Mündung der Brúar-á in die grosse Hvítá, im Bereich des Arnessþing im Südwesten Islands, erster Bischofssitz auf Island 1056 [-1801]
- Skapti þóroddsson 10 9 11: Sk. þ. (od: Lög-Skapti Isl. I, 309 13) lögsögumaðr 1004—1030 s: Safn II 16 n. 7, vgl. Markús Skeggjason
- 1 Skeggi (Skeggja 7 32): Sk. Forgeirsson, Vater des Hjalti; skeggi (von skegg, n: barba), m. barbatus
- 2 Skeggi 11 30 (Skeggja 11 26): Sk. Bjarna son spaka, Vater des Markús lögsögumaðr
  - Skrælingar (τοὺς Skrælinga 7 23) Name der Einwohner von Vinland, den ihnen die Grönländer (d. i: Isländer auf Grönl.?) gaben, s: Antiqu. Amer. p. 45 not. a, GrhM III 940
- 1 Snorri (zov Snorra 14 s): Sn. (porfinns) Karlsefnis son, Vorfahr des Bisch. porlakr Runolfsson
- 2 Snorri goði (τοῦ Snorra 3 24): Sn. g. Þorgrímsson † 1031 s. Safn I 500 u. 732—733 u. Eyrb. (Lpz. 1864) p. XI u. 138 b
  - Steinn horgestsson 10 19, lögsögumaðr 1031-1033 s: Safn II 17 n. 8 Stephanus 10 7 armen. Bischof auf Island
  - Surtr (Surts 11 4): S. Þorsteinsson, Vater des Sighvatr lögsögum.; surtr (d. i: svartr, adj. niger) auch im Beinam: Þorsteina s.
  - Svegðir 14 17: Sv. Fjölnisson Svíakgr (Yngl) Hkr. I k. 15
  - Sveinn Haraldsson (τον Svein 9 33): Sv. tjúguskegg, König von Dänemark 987-1014, s: Königsfeldt 6 n. 7
  - Svertingr (Svertings 10 8): Sv. Hrolleifs (od. Hjörleifs) -son, Vater des Grimr lögsögumaðr
  - Sviar (των Svia 3 9 9 34 13 18 14 16): 'Sviones' Einwohner Schwedens
- 1 Teitr 4 34 8 10 9 30 10 30 11 10 (τοῦ Teits 3 22 10 2 τῷ Teiti 11 13 τὸν

  Teit 10 31): T. Ísleifs son biskups, mit Ari froði zusammen bei Hallr í

  Haukadali erzogen und einer der Berichterstatter für Ari
- 2 Teitr (Teits 13 31 7 32): T. Ketilbjarnarson landnámsmanns, Vater des Gizur hvíti und Grossvater des Bischof Ísleifr
  - Tjörvi (100 Tjörva 10 20) Vater des porkell lögsögumaðr
  - Tryggvi (τοῦ Tryggva 7 27 9 31 10 19 11 12 13 23): Tr. Ólafsson, König von Vik und Raumariki † c. 963, Vater des norweg. König Ólafr Tryggvason, s: Königsfeldt 112 n. 26
  - Tungu-Oddr 6 20 s: Oddr
    - NB. Tungu von 'tunga, f. lingua, eine schmale lange Landstrecke zwischen zwei oder drei Gewässern; in Hænsa-þóris s: k. 17 (Isl. II 185<sup>16</sup>) heisst es von Oddr, dass er nach seinem Tode auf dem Skåneyjarfjall (jetzt: Skåneyjartunga) begraben sein wollte ok kvaðst þaðan vildu sjá yfir Tunguna alla, was doch nur auf das Land zwischen der Reykjardalsá, Hvítá und dem Deildargil gehen kann, wo sein Hof Breiðabólstaðr war' KM

- Tyrkir (tov Tyrkja 14 16) Einwohner von Tyrkland Hkr I k. 5
- þangbrandr 7 29 11 15: Dankbrand, 'son Vilbaldi greifa af Brimaborg (Bremen)' Fms I 134' der von König Ólafr Tryggv. i. J. 997 nach Island gesandte Missionär, s: Maurer, Bekehr. I 703
- Þingnes 6 27 im Bereiche des Þverárþing, wo die Þverá in die Hvltá mündet, am Borgarfjörðr, Dingstätte vor (und auch nach) Errichtung des Alding
- Þjórsárdalr (or Þjórsárdali 7 32): Thal der Þjórsá, die sich an Islands Südostküste ins Meer ergiesst
- 1 Þórarinn Ragabróðir 5 26 (τον Þórarin 7 12 11 33): Þ. R. Óleifs son hjalta, lögsögumaðr 950-969, s. Safn II 14 n. 3
- 2 þórarinn Skeggjason 11 30
  - þordís (της þordísar 14 2): þ. Özurar dóttir, Vorfahrin des Bisch. Jón zu Hólar
- 1 þórðr gellir 6 22 23 14 27 (τοῦ þórðar 6 18 30 14 7): þ. g. Óleifs son feilans, einer der angesehensten Häuptlinge unter den Breidfirdingern, geb. c. 908-910 † c. 978, s. Safn I, 348-350
- 2 þórðr hesthöfði (zov þórðar 14 7): þ. h. Snorrason, Vorfahr des Bisch. þorlákr Runólfsson
- 1 þorgeirr þorkelsson 7 13 9 4 (τῷ þorgeiri 9 2 τὸν þorgeir 10 8): þ. Ljósvetninga goði þ., lögsögumaðr 985—1001, s: Safn II 14 n. 5
- 2 borgeirr (borgeirs 12 22): Vater des Gudmundr lögsögumabr
  - þorgerðr (τῆς þorgerðar 14 s): þ. Egils dóttir, Mutter des Bisch. Jón zu Hólar
  - þorgestr (voð þorgestes d. i: þorgests 10 19): þ. á Breiðabólstað Steins son mjök-siglanda, Vater des Steinn lögsögumaðr
  - porgils (vov porgils 14 29): p. Gellisson, Vater des Ari frodi
  - Þórhildr rjúpa (τῆς Þórhildar 14 7): Þ. rj. Þórðar dóttir gellis, Vorfahrin des Bisch. Þorlákr Runólfsson
  - Þoríðr (της Þoríðar 3 24): Þor. od. Þur. hin spaka Snorra dóttir goða, Berichterstatterin für Ari fróði
  - borir kroppinskeggi 5 12 verurtheilt wegen Tödtung eines Knechtes
- 1 porkell Gellisson 4 24 (porkels 3 23 14 29 zop porkeli 7 25), Oheim (Vaters-Bruder) von Ari frobi u. Berichterstatter
- 2 þorkell máni þorsteins son Ingólfssonar 7 11 (þorkels 5 9 6 11), lögsögumaðr 970-984, s. Safn II 14 n. 4
- 3 porkell Blundketilsson (porkels 6 21 23); bei ihm Brand gelegt im J. 964 s: Blundketill
- 4 þorkell Tjörvason 10 20, lögsögumaðr 1034—1053, s: Safn II 17 n. 9
- 5 þorkell 10 20 (þorkels 6 4 10 34): þ. Eyjólfsson hins grá, Vorfahr des Ari fróði, geb. 985 † 1026, Safn I 497
- 6 þorkell (þorkels 7 13): þ. leifr hinn háfi þóris son, Vater des þorgeirr lögsögum.
  - porlákr 13 11 18 (τοῦ porláks 14 9 τῷ porláki 3 1 τον porlák 12 35): p. biskup Runólfsson, dritter Bisch. zu Skálaholt 1118—1133

- porleifr hinn spaki Hördakárason (porleifs 5 1) betheiligt sich an der Redaction der isl. Gesetze
- þorleikr (þorleiks 12 36): þ-leikr (od. þ-lákr [vgl. Óláfr und Óleifr]) þórarinsson, Grossvater des Bisch. Þorlákr Runólfsson
- porm obr 8 8 ein Geistlicher, der Gizur u. Hjalti nach Island begleitet, s: Maurer, Bek. II 732
- Þóroddr (Þórodds 10 10): Þ. goði Eyvindarson at Hjalla, Vater des Skapti lögsögumaðr
- 1 þórólfr refr 6 29: þ. r. Eysteins son meinfrets
- 2 Pórólfr mostrarskeggi (Þórólfs mostrarskeggja 5 36): þ. m. Örnólfsson landnámsmaðr, Grossvater des Þorsteinn surtr; † 918 (Annal. reg.)
  - NB. über d. Namen þórólfr s: Eyrb. (1864) p. LI und Aarb. f. n. O. (1866), s. 270\*
- 1 borsteinn Ingólfsson landnámamaðr 5 8 (þórsteins 7 11)
- 2 Porsteinn surtr 5 35: p. s. Hallsteinsson, Erfinder des sumarauki (s: Gloss.), † 960
- 3 borsteinn Egilsson 6 25 Sohn des Skalden Egill Sk., † 1015
- 4 þorsteinn hinn rauði 14 25 (þorsteins 5 37 14 6): þ. h. r. Óleifs son hins hvíta, Vorfahr des Ari fróði
- 5 þorsteinn (þorsteins 14 13): þ. Eyjólfs son halta, Vater des Bisch. Ketill zu Hólar
- 6 Þorsteinn (Þorsteins 7 31): þ. Böðvars son hvíta, Vater des Hallr á Síðu þórunn (την þórunni 6 23): þ. Gunnars dóttir Hlífarsonar
- 1 Þorvaldr kroppinskeggi 5 13 Schwiegersohn des Þórir kroppinskeggi
- 2 borvaldr 6 20: b. Tungu-Odds son
- 3 borvaldr 10 31: b. Ísleifs son biskups
  - Úlfheðinn Gunnars son hins spaka lögsögumaðr 5 20 7 11 12 19 Berichterstatter für Ari u. lögsögum.: 1108—1116, s. Safn II 21 n. 17
  - Úlfljótr 4 33 5 2 (Úlfljóts 4 34 5 7 τῷ Úlfljóti 5 23), aus Norwegen, woher er die ersten Gesetze für Island brachte, errichtet das Alding; 'erster lögsögumaör 927—929' Jón Sigurðsson (Safn II 12 n. 1) 'dies rein unmöglich, da vor der Existenz von landslög ein lögsögumaðr undenkbar' KM
  - Upplendingar (τῶν Upplendinga 3 8 14 23): Bewohner der (norweg.)
    Upplönd d. h. der Binnenlandschaften des östl. und südöstl. Norwegens
    (Haða-fylki, Heina-f., Rauma-f., Guðbrands-dalir und Eystri-d.)
  - Uppsalir (at Uppsölum 9 34 14 20), jetzt: 'Gammel Uppsala (altes U.)' in der Nähe von Uppsala, Sitz der Könige in den schwed. Upplönd, Tempel- u. Dingstätte
  - Úrœkja (τοῦ Úrœkju 5 15), Vater des Hallr Úrœkjuson
  - Valgerör (της Valgeröar 14 12): V. Runólfsdóttir, Vorfahrin des Bisch. Ketill zu Hólar
  - Vanlandi 14 17: V. Svegðis son Svíakgr (Yngl.) s: Hkr I k. 26
  - Vellankatla 8 21, zunächst: Name einer heissen Quelle am nordöstl. Ufer des Ölfussvatn, s: mein Gloss.; hier wohl: ein nach ihr benannter und ihr naheltegender Hof

- Vestmanna-eyjar (ras V-eyjar 8 8): eine kleine Inselgruppe an Islands Südwestküste, benannt nach den vestmenn (Kelten, keltischen Knechten des Ingolfr landnámsm.), die sich dorthin geflüchtet und dort erschlagen wurden, s. Isl. I (Landn I k. 7) 36 13
- Vík (i τη Vík 10 29): V. (oder Víkin) in Norw., Name der die Christianiabucht umgebenden Landschaften (Grenafylki, Vestfold, Vingulmörk und Alfheimar); Vík d. i: vík, f. Bucht
- Vinland (Vinland [acc.] 7 22), jetzt: Massachusetts und Rhode-Island in Nordamerika, entdeckt 986 von Bjarni Herjulfsson, genauer untersucht 1000 und benannt nach den dort gefundenen Weinstöcken von Leifr hinn heppni Eirsks son rauda, s: Antiqu. Amer., GrhM., ShI XII 679 ff.
- Visburr 14 18: V. Vanlanda son (Yngl.) s: Hkr I k. 17
- Ynglingar (των Ynglinga 14 15): Name der von Yngvi (Yngvi-Freyr) abstammenden schwedischen Könige, s: Hkr I Munch I 1, 209—219. 347 ff. Yngvarr 14 21: Y. Eysteinsson (Yngl.) Hkr I k. 36
- 1 Yngvi Tyrkjakonungr 14 16 Stammvater der Ynglingar
- 2 Yngvi 14 19: Y. Alreksson (Yngl.) Hkr I k. 24

## WÖRTERVERZEICHNISS

```
á præp. m. dat. u. acc. in, an; m. dat. örtl. (wo?) 3 6 6 11 29; 4 25 26 7 81 8 85 14 1 3; 7 20 10 26 11 24 5 5 29; 9 10 26 10 32 12 14 16 11 27 35; 10 1 12 6 8 14 26; 6 25 27 8 16; 5 8 19 7 25 11 2 24 14 1; zeitl. (wann?) 10 16 13 15 26; 11 11 13 14; 10 14 23 11 4 22; 11 19 5 21; á laun, á miðli, á mót s: d. WW.: — m. acc. örtl. (wohin?) 3 17 7 24 28 9 31 14 28; 4 8 13 25 8 26 9 5 12 24; leggja á eitt (s: leggja) 4 9 12 8 sættask (sáttr) á eitt (s: sætta u. sáttr) 4 16 7 6; á braut, á henðr, á nýja leik, á marga vega s: d. WW. — á, adv. 7 3
```

áðr adv. vorher, früher 5 8 8 15 26 9 26 10 13 12 9 15 áðr (opp: eptir) in: et næsta sumar áðr 8 11; conj. bevor, m. conjunctiv 5 4 25 7 1

æfi f. Leben, Lebensdauer, æfi nsg 11 28 æfi gsg 11 31 æfi asg 3 5

æsta (st) verlangen; æstu 3 pl præt 13 15 æst ppr 8 27

ætla (að) meinen, beabsichtigen; ætlaði 3 sg præt 8 2

ætlun f. Meinung; at ætlun dsg 3 22

ætt (od. ått in åttar- 3 4 AB) f. Geschlecht, in:

- ættar-tala f. Geschlechtsregister, Aufzählung der Vorfahren und Verwandten; æ-tala nsg 13 29 æ-tölu asg 3 4
- af præp. m. dat. von, aus -von, in Folge von 7 16 10 15 11 5 11 34 35 36 12 31 34 es—af (s: es) wovon 9 13 af sumri (s: sumar n.) 8 9 12; af pvi daraus, daher 4 13 5 18 7 21 8 32 (13 2) af pvi at weil 4 11 15 6 22 7 5 8 15 22 10 10 13 2; af stundu (s: stund f.) 9 17; ohne Nomen: göra eitt af (d. i: par af) 12 3 6; af adv. von, weg nema af 5 2 9 30 láta af 10 36 s: nema, láta
- á-gætr adj. hervorragend —, ausgezeichnet in Etw (at einu); ágæztr (ág. at góðu), nmsg sup. 10 32
- á-lagðr ppr; lög álögð (d. i: lög lögð á-, s: leggja) nntpl 12 7
- al-bygör ppr vollständig besiedelt; albygt ntsg 5 21
- alda-mót n. Zusammentreffen —, Grenzpunkt von zwei Jahrhunderten (aldir von öld, f. sæculum in: of old alda 'per sæcula sæculorum' Eluc 7618); aldamót nsg 13 20
- allr, öll, alt ganz, pl: alle; öllum dmsg 3 12 allan amsg 9 5 alt nntsg 12 5 8 9 13 28 antsg 5 4 12 2 19 7 37; allir nmpl 6 4 6 10 9 9 21 24 25 10 30 12 1 13 1 allra gpl 11 28 alla ampl 6 1 2 7 30 öllum dpl 11 34 12 32 öll antpl 12 26 28; alls (gntsg) adv. im Ganzen 11 10 13 11

```
alls-herjar (totius populi) in:
allsherjar-fé n. Gemeinbesitz; a-fé nsg 5 17
al-mæltr ppr von allen gesagt; almælt (þat vas a.) 10 82
al-manna d. i: allra manna in: at almanna tali 13 27
al-menning f. Almende, almenning (a. [til] at vida) nsg 5 18 s: Gloss.
al-bingi n. Alding d. h: die alljährl. (um Johannis) abgehaltne, allgemeine
  Landesversammlung auf Island (s: Maurer, Beitr. 147 ff. u. Graag. 17 b ff.);
  alþingi ns 5 4 7 8 16 alþingis gsg 3 15 5 18 19 6 31 8 11 14 12 35
al-byoa f. das gesammte Volk; albyou (at alb. tali d. i. at almanna
  tali) gsg 9 36
al-væpni n. volle Waffenrüstung; með alvæpni dsg 8 28
andask (að) sterben; andaðisk 3 sgpræt. 10 16 85 11 9 18 23 13 14 26
and-lát n. Tod; andlát (eptir a.) asg 11 19 13 24; andlát d. i: (andar-lát
  d. i: τὸ láta τήν önd: deponere animam)
and-skoti m. adversarius (ἀντίμαχος), Feind; andskotar npl 8 23
annarr, önnur, annat (abr . . , öbr . . ), anderer; annarr (a. at öbrum)
  nmsg 8 32 öbrum dmsg 8 32 10 13 dmpl 7 10 annan amsg 5 2 8 29 11 23 24
  önnur nfsg 9 30 annat nntsg 12 30 antsg 4 5 7 6 11 2 3 annars gntsg 8
  6 ödru dntsg 13 26; adrir nmpl 7 33 10 5 26 annarra gpl 6 12 11 35 12
  25 abra ampl 6 1 3 8 33 11 33 önnur antpl 5 27 12 11; annarr en- s: en
aptr adv. rückwärts (muna a.) 5 83
ár n. Jahr; ári dsg 6 12 10 16 13 15 26 ár (ór) npl 6 15 13 28 apl 10 3 3
  4 4 4 5; in: hlaupár
ást-sæld f. Beliebtheit; ástsæld (af á. hans) deg 11 36
ást-sæll adj. beliebt; ástsælli (d. i. ástsæl-ri) nmsg comp. 11 84
1. at præp. m. dat. zu; örtl. (wo?) zu, in, auf 4 27 5 38 6 5 8 16 34 7 13
  8 17 9 34 35 10 8 29 13 9 19 30 14 4 13 20 zeitl. (wann?) at ser lifanda bei seinen
  Lebzeiten 13 13; an, bei 5 82 6 21 88; nach, gemäss 3 21 4 2 36 5 4 7 25
  6 11 12 14 29 7 25 9 32 36 10 2 11 28 32 12 24 13 25 27; gegen (contra) 8
  32; in Bezug auf Etw 3 12 6 22 9 31 10 32 12 12; in Verbind. mit: upphaf
  4 20 hverfa 5 10 auka 6 15 15 geta 8 14 kaupa 9 2 verða 9 11; — m.
  gen. (vgl. ɛis und èv m. gen.): bei 12 24 14 17; at, adv. in: farask at 8 9
2. at, part. m. infin. 3 3 7 5 18 6 84 35 8 2 9 24 12 19 80
3. at conj. dass, m. indic: 4 13 16 22 5 32 34 38 6 8 27 7 3 21 38 8 11 14 17
  22 28 29 32 35 9 2 2 7 8 10 11 13 17 22 23 24 25 10 25 11 15 25 12 1 5 8 23
80 85 86 13 2; m. conj: 4 4 18 5 3 20 21 6 4 6 7 19 8 5 23 31 9 12 19 20
  10 9 32 12 2 13 - með því, at - weil 3 3 af því, at - weil 4 11 16 6
  28 7 5 8 15 23 10 10
át n. das Verspeisen; át asg 9 28
at-burdr m. Begebenheit; atburd asg 9 30
átt-ræðr adj. achtzigjährig; áttræðr nmsg 4 19
aud. ce fi n. plur. Schätze, Mittel, Reichthum; aud ce fi apl 12 11 aud ce fum
```

dpl 12 12 (aubæfi, nicht: aubæfi, vgl. Eluc. 53 5 74 24 75 16 76 18)
auka (jók) vermehren Etw (einu) um Etw (at einu), hinzufügen Etw (einu);
auka inf. 3 3 5 2 6 9 .17 17 jókk (d. i: jók ek) 1 sg præt 3 5 eyksk
(d. i: eykr-sik) 3 sg præs pass 6 14

aurar m. pl. s: eyrir m.

austan adv. von Osten her (d. i: aus Norwegen vgl d. folgg. WW.) 8 7; fyr austan- ostwärts von , m. acc. 4 7

aust-madr m. Ostländer (d. i: Norweger); aust-manns gsg 4 30

austr adv. ostwärts, östlich 4 25 5 2 7 20 14 1; in Norwegen 7 37 8 3 10 29

aust-roenn adj. aus Osten (d. i. aus Norwegen) stammend; austroenn nmsg 4 32

báðir, báðar, bæði pron. beide; báðir nmpl 6 7; bæði-ok sowohl als auch 3 2 25 7 20 11 14 12 11

bagall m. Bischofsstab; bagla apl 4 13

banna (að) verbieten; bannaði 3 sg præt 4 15

barn n. Kind; barna gpl 9 27

bar-smid f. Schlägerei; barsmidir npl 9 12 apl 10 15

bera (bar) tragen; bera upp vortragen Etw (eitt) baru 3 pl præt 8 30; berr frå es tritt hervor, zeichnet sich aus: bæri 3 sg conj præt 8 31

berja (barða) schlagen; berjask sich mit einander schlagen, kämpfen; berjask inf. 8 28 börðusk 3 pl præt 6 28 31; kämpfen mit Jem (við einn) barðisk 3 sg præt 9 32

betri comp. besser; betri nntpl 12 27

biðja (bað) heissen-, auffordern Jem (einn) Etw zu thun; bidja inf. 12, 35 báðu 3 pl præt 8 34; bitten beðit (G. hafði b.) ppr 13 3

bialla f. kleine Glocke; bjöllur apl 4 13

blóta (að) opfern; blóta inf. 9 28

bæn f. Bitte; bæn dsg 11 22

bók f. Buch; bók nsg 13 28 bók dsg 11 29 bók asg 12 24; bækr apl 4 12; in: Íslendinga-bók

bók-víss adj. schriftgelehrt (von latein. Büchern od. von der heil. Schrift); bókvísi (Bjarnharðr hinn b.) nmsg schw 10 3

borg-firðskr adj. aus den Landschaften am Borgarfjörðr; borgfirðskr nmsg 5 27 6 20

bot f. Besserung, Abhilfe; boetr npl 7 2

braut f. Weg; a braut, adv. hinweg, fort 4 11 7 35

breiða (dd) breiten, ausbretten Elw (eitt) auf-, über Jem (á einn); breiddi 3 sg præt 9 4

breið-firðskr adj. aus den Landschaften am Breiðifjörðr; breiðfirðskr nmsg 5 36 7 16

brenna (nd) anzünden; br. einn inni an Jem. im Innern (seines Hauses) einen Mordbrand verüben d. h. Jemand sein Haus anzünden, um zugleich ihn und die Seinigen zu tödten (vgl. Wilda, Strafr. s. 940); brendi 3 sg præt 5 14

brenna f. der an Jem (eins) verübte Mordbrand; brennu dsg 6 21 brennunni dsg m. art. 6 33

bróðir m. Bruder; bróðir nsg 6 29 11 30 (-bróðir 5 26) bróður asg 5 14 12 36 (-bróður 7 12); in föður-br., fóst-br.

bú n. Wirthschaft, Haushalt, Wohnsitz mit allem Zubehör; bú asg 11 17

- búa (bjó) wohnen; bjó 3 sg præt 11 17
- búandi (ppræs) pl búendr (od. boendr), m. Bauer d. h: der mit eigner Landwirthschaft angesessne Mann; búendr apl 12 15
- búð pl -ir, f. Bude, Zelt; búðir (von den während des Alding auf dem Dingplatze errichteten Buden), apl 9 4
- burör m. Geburt; burö (eptir b. Crists) asg 4 2 9 36 13 27; in: atburör 'Zutragung', d. i: was sich zuträgt, útburör: 'Austragung', d. i: Aussetzung
- bygð f. Besiedelung; bygð dsg 3 14 16
- byggva (gö) besiedeln einen Ort, sich anstedeln an einem Orte; byggva, inf 7 23; bygöi 3 sg præt 4 6 25 27 29 31 13 30 14 1 5 10 26; bygðisk 3 sg præt pass 3 20 7 15; bygt ppr 4 32 7 22 12 7; bygör ppr in: albygör
- byskup m. Bischoff; byscup nsg 10 30 11 21 27 34 12 8 34 13 8 11 14 16 32 14 4 9 13 byscups gsg 3 23 10 22 11 7 19 20 21 12 8 13 1 4 5 9 12 32 byscupi dsg 3 18; byscupar npl 10 5 byscupa gpl 10 1 28 13 29 byscupum 3 1 17
- byskups-dómr m. Bischoffsthum; byscupsdóms gsg 12 13 byskups-stóll m. Bischoffstuhl; byscupsstólar npl 12 14
- dagr m. Tag; degi dsg 5 34 13 15 dag asg 8 29 9 5 dagar npl 5 32 6 13
   dögum (á dögum eins: zu Jem's Lebzeiten) dpl 3 20 10 14 23 11 22; á
   þeim dögum: damals 11 5; daga apl 5 30; in: dróttins-dagr
- daudr adj tod, verda daudr sterben; daudr nmsg 5 25
- deild f. Theilung, Eintheilung; deild dsg 3 16; in: þinga-deild
- deyja (dó) sterben; dó 3 sg præt 14 17
- digr adj dick; im Beinamen des norw. König St. Olaf (Fms IV, 38-89): Ólafr hinn digri nmsg schw 4 21 10 17
- dóm-nefna f. Ernennung von Richtern; dómnefna nsg 7 8
- dóttir f. Tochter; dóttir nsg 4 28 6 24 (-dóttur gsg 3 25 5 87); in: systur-dóttir
- dóttur-sonr m. Tochtersohn; dóttursonr nsg 5 13 14 24
- dráp n. das Erschlagen, d. Tödtung; dráp (eptir dr. Eadmundar) asg 5 24 9 86 13 23
- draumr m. Traum; draum asg 6 3 drauminn asg m. art. 6 10
- drepa (drap) erschlagen, tödten; drepa inf 4 1 8 2 drepinn (varð hann dr.) nmsg ppr 6 32
- dreyma (md) trāumen; dreymir mik (acc) eitt (acc) es trāumt mir Etwas; dreymdi 3 sg præt 5 ss
- dróttins-dagr m. dies dominica, Sonntag; á dróttins degi dsg 11 11
- eða conj. oder; vel: 4 23 36 6 35 10 15 15; aut: 3 3 5 2 2 8 2 12 3; an: 5 11 25 7 24 35 36
- ef conj. wenn; 6 13 16 9 28 m. Conjunctiv 7 2 9 9 29
- efni n, Stoff (in: Karls-efni); Lage, Stellung efni asg 9 9
- eiga (á-átta) haben -, besitzen Etw (eitt); eiga inf. 7 4; átti 3 sg præt
   10 29; ætti 3 sg præt conj. 7 19 átt ppr 5 5; Jem als Frau besitzen
   átti 6 23 25; verpstichtet sein zu Etw: at m. Infin áttu 3 pl præt 12 19

- eiga f. Eigenthum, Besitz; leggja sina eigu (od. eign) å eitt Beschlag legen auf —, Besitz ergreifen von Etwas (Flat: I, 155<sup>2</sup> cf. OH 105<sup>3</sup>); eigu asg 4 9
- eigi part. nicht; 4 12 17 5 21 6 13 29 7 2 6 7 7 8 6 18 29 9 9 10 16 19 12 19 29
- einn, ein, eitt adj alleinig, einzig, ein und derselbe, einn nmsg 3 12 amsg 9 21; ein anpl 9 10 21 24; num: ein einn nmsg 12 14 amsg 7 35 11 27; einum dmsg 5 34 6 13
- einn-hverr pron. ein jeder; einumhverjum dmpl 7 9
- ek pron. ich 3 1 4 22 8 18 10 33 11 12 14 29; mér mir 3 5 8 19 9 18; —
  -ek in: jókk 3 5 sýndak 3 2 vask 10 35 (s: Gislason frmp. 228—232 u.
  Eb (1864), p. XLVII)
- elli f. Alter, senectus; elli dsg 14 27
- 1. en part. als, nach Comp: 8 6 7 24 8 24 10 18 26 11 16 34 12 13 14 27 18 10 13 16 (als dass:) 5 34; nach annarr: 8 6 10 13
- 2. en part. aber 3 2 6 4 2 5 8 11 14 18 20 21 31 35 5 3 5 6 8 10 12 15 17 31 33 35 6 1 2 2 5 6 7 9 13 14 14 15 16 22 25 28 30 7 8 10 23 30 33 84 36 8 1 3 7 12 13 16 20 24 25 27 29 30 31 9 1 3 3 6 7 16 18 23 26 28 29 31 36 10 2 9 18 16 24 11 8 9 18 16 17 18 24 24 27 29 12 9 11 15 17 17 18 18 21 29 82 13 1 3 6 7 10 13 18 20 23 24 26
- enda conj. ebenso auch 6 82 9 17
- engi pron. keiner; engi nmsg 5 33 10 12; ekki antsg 9 5; öngu (nihûo) dntsg 6 15
- 1. enn part, noch 8 1 5 9 3 ausserdem 10 8; wiederum, von Neuem 6 31
- 2. enn, en, et (od. inn, in, it od. hinn, hin, hit), art. a. præpos. (mit Adj., vor od. nach d. Subst.): enn, δ 4 5 21 30 5 26 7 16 32 10 3 4 17 35 11 32 12 29 14 10 19 22 25 25; enn, τὸν 4 1 9 33 11 8 13 6; ens, τοῦ 8 10 10 11 11 21 25 1 30 81 37 6 13 7 27 10 18 32 24 12 30 18 31 14 6; enum, τῷ 7 26 11 19 18 14; et, τὸ 6 8 15 17 8 7 10 16 12 22 28 33 13 3; enu, τῷ 4 27 13 31; enir, οἷ 5 29 8 27 33 33 34; en, τὰ 9 27 12 27; in: enn sami (s: sami) 3 4 8 3 9 32 10 16 13 16 18 b. art. postpos. (mit Subst.) in: brennunni 6 30 drauminn 6 10 friðinn 9 23 hræin 5 17 konungrinn 4 15 konunginum 7 37 konunginn 8 4 kristninni 8 6 9 1 landit 7 19 24 9 13 12 6 landinu 7 3 18 lögin 9 22 morguninn 9 6 nóttina 9 5 sakarnar 6 30 sökinni 6 22 stólsins 12 10 sumarit 5 33 12 31 18 7 þingit 6 29 7 7 8 26 þingvöllinn 8 24 vársins 5 38
- eptir præp. m. acc. nack (wann?) 4 2 9 86 13 27; 5 24 9 35 13 23; 7 12 10 8 12 20 13 21; 10 84 11 23; 11 11 12 13 23; 11 19 13 24; adv. darauf (z. B. annan dag eptir) 8 7 12 28 13 4; 8 29 9 5 6 12 24 32 13 7; xurück, in: láta e. hinterlassen 4 12 vera e. zurückbleiben 8 14 25
- erindi n. Auftrag; erindi apl 8 30
- ermskr adj. armenisch; ermskir (byskupar e.) næpl 10 6
- 1. es (später er): ist 3 sg præs s: vesa
- 2. es (später er): part. relat.; qui quæ quod (vgl unser 'so' z. B. in Bürgers: 'von allen so da kamen' d. i: omnium qui veniebant) nach vorausgehendem Nomen, nach nom. propr. z. B. Kolr, es-: 3 11 24 puribar-es:

3 25 4 35 9 84 10 28 11 14 13 82 14 8 5 9 13 26 27 (Odds bess, es-: 6 19 Fjölnir sá, es-: 14 17); nach nom. appell. (od. pronom.), ohne sá sú þat z. B. maör, es-: 4 3 6 25 7 16 84 mit sá sú þat, vor dem Nom: þess manns, es-: 3 22 i hann tib-es (eo tempore quo): 3 25 4 24 6 26 28 hesskonar bjóð-es: 7 22 7 30 at bví úsætti-es (dass): 9 13 bær barsmíðir-. es: 9 13 sá maör es (de quo) þat vas almælt: 10 32 þat sumar es (ea æstate qua): 11 1 27 vgl. et fyrsra sumar es: 12 22 33; þau öll (lög) -es: 12 29; nom. app. mit sá sú þat, nach dem Nomen: menn cr. þeir, es: 4 10 hverr maðr- sá es: 4 17 23 4 20 maðr-sá es: 4 33 þing-þat es (?): 5 8 5 10 16 6 26 7 15 keipl. ok steinsmíði þat es af þvi (id quod ab eo i. e. tale a quo, vgl. 12 27): 7 21 29 36 38 ossa landa-þá es: 8 2 8 8 i stad pann-es: 8 21 lög pau-es: 8 35 allir menn-heir es: 9 26 10 1 5 þeir es ii quos: 10 26 11 29 35 fé alt þat -es: 12 6 12 8 26 nýmæli þau öll-, es — þau (ea omnia, quæ — ea i. e. quæ, insofern sie vgl. 7 21): 12 27 13 25 80 14 1 10; — qui quæ quod nach freistehendem så sú þat: så es: 5 4 11 13 15 7 26 þann es: 8 10 þéir es: 7 6 8 8 25 12 18 þá es (eos qui): 9 19 beira es: 6 17 11 31 32 bví es: 3 5 at bví es (s: at, præp.): 4 3 7 25 11 32 13 25 pates: 3 7 6 6 pates (dass): 7 23 (auch: 11 15 pat ero-, es: 12 5) ebenso frá bví es danon, dass -: 3 16 und eptir þat es nachdem, dass -: 10 34 11 23; - NB. es mit einer nachfolgenden Präposition zu verbinden, in: es-à worauf: 48, es-frà wovon: 485, es-af wovon: 9 13 12 6, es-gegn wogegen: 12 29; — es nach dem pronom. ausgelassen fleiri beir (es) ... voru 6 36

es nach demonstr. Partikeln: þá es dsmals als s: þá (es, als — ohne vorhergehendes þá — 7 37 9 22 10 25 vgl: ok þá, es — 5 29) síðan es sobald als, seitdem dass: 6 5 7 9 3; þar-es da wo 4 8 5 8 7 17; svá-es sodass: 8 12; -es -cunque in: hvatki es quidcunque: 8 6

- eyða (dd) veröden; eyddisk 3 sg præt conj. pass 9 18
- eyrir pl aurar m. Öre, eine Münze; aura apl 4 17; lausir aurar lose, bewegliche Güter, Schätze; i l. aurum dpl 12 11; in: land-aurar, lausaurar
- fá (fékk) erhalten, empfangen fékk 3 sg præt 10 9; errsichen, impetrare fékksk (f. þat af því) 3 sg præt pass 13 2; geben, sinhåndigen honum fékk hv. m. pening til 5 5
- faðir m. Vater; faðir nsg 3 9 4 84 5 9 10 20 11 20 13 8 31 14 2 11 28 föður gsg 3 10 11 11 13 31 31 32 14 2 3 3 6 6 7 8 8 8 11 12 12 13 18 föður asg 13 22; in: föður-faðir, móður-faðir
- fall n. Fall, Untergang, Tod; fall (eptir Ólafs f.) asg 11 12 13 23
- falla (féll) fallen, umkommen, sterben; féll 3 eg præt 6 29 9 32 10 17 11 2 félli 3 eg præt conj. 10 18 féllu 3 pl præt
- 1. far n. Weise, modus; far (of et sama f.) asg 3 4
- fár, fá, fátt wenig; fá (fá ár) anpl 10 8 4 fám (fám vetrum) dmpl 4
   9 29
- fara (fór) sich wohin begeben, wohin ziehen, gehen; fara inf 6 34 fór 3 sg præt 5 13 7 16 35 11 8 27 fóru 3 pl præt 4 11 8 7 18 20 færi 3 sg præt conj. 4 4 18 23 færi 3 pl pr cj. 8 24; übertr: sakarnar fóru til alþ.,

ferebantur 6 30; sich an einem Orte herumtreiben har hafdi hessk. hjód farit ppr 7 22; farask at von Statten gehen hafdi alt farizk (farit-sik) vel at ppr 8 9; in: fram-fara

fé n. Geld (oder Geldeswerth) fé asg 5 6; Besitz, Eigenthum fé asg 12 2 fé nsg 12 5; in: allsherjar-fé

feilan (?) Beiname von Óleifr Þorsteinsson; Óleifr feilan, nom 14 26 Óleifs feilans gen 6 19 14 6 NB. in Hdss der Landn. auch: feiland und feilands (-land?) Isl I 59 n. 16, 99 n. 3, 116 n. 6. 15, 117 n. 2

feldr m. Mantel; feld asg 9 4

fer-tögr adj quadragenarius, von 40 Jahren; fertögr nmsg 13 5

fim-tögr adj quinquagenarius, von 50 Juhren; fimtögr nmsg 11.7

fimtar-domr m. Fünft-gericht d. i. das im J. 1004 neben den vier bisherigen als oberster Gerichtsstuhl beim Alding errichtete (s: Maurer, Bettr. 192); fimtardoms gsg 10 11

finna (fann) finden; fundu 3 pl. præt 7 20 fannsk 3 sg præt pass 7 15 fundusk 3 pl præt pass 5 17

fjall n. Berg, Gebirg; fjalls gsg 4 10

fjara f. der zur Ebbezeit trockne Strand; fjöru gsg 4 10

fjöl-mennr adj multorum hominum, zahlreich besucht; þá es þar vas fjölment nntsg 6 1

fjör-baugr m. Lebens-ring d. i: -geld (s: Gloss.), in:

fjörbaugs-garðr m. dreijährige Verbannung (s. Gloss. u. Wilda, Strafr. 298 ff.); fj.-garðr nsg 9 28

fjörbaugs-maðr m. ein vom fjörbaugsgarðr betroffner d. i. auf 3 Jahre verbannter; fj.-maðr nsg 8 15

fjórði adj num. vierter; fj. (ens fj. hundraðs) gntsg 5 30 6 18

fjórðungar-þing n. Viertels-ding d. h. das jedem Viertheile Islands eigne Ding; fj.-þing npl 7 10

fjórðungr m. Viertheil (von den Vierteln, in welche Island nach den vier Himmelsgegenden getheilt war); fjórðungi dsg 7 4 5 9 12 16 17 17 18; fjórðung asg 12 18; fjórðunga gpl 3 16; fjórðunga apl 7 8

fjórir num. vier; fjóra ampl 5 30

flat-nefr adj mit platter Nase, im Beinam: Ketill flatn. (vgl: einn var Ketill flatnefr Isl I, 39 18); flatnefs gsg 4 28

fleiri comp. und flestr, superl. zu margr, adj viel; fleiri nmpl 6 83 7 34 11 31; fleira nntsg 5 34 6 14; flest nntpl 4 36

fæða (dd) aufziehen, erziehen; fæddi 3 sg præt 10 31

födur-brodir m. Vatersbruder; födurbrodur gsg 3 23

födur-fadir m. Vatersvater; födurfadir nsg 10 34 11 32

för f. Fahrt, Reise; för nsg 4 14 farar gsg 7 19

forn adj alt (opp: neu); en fornu lög nntpl 9 27 12 27

fóst-bróðir m. Pflegebruder; f.-bróðir nsg 5 3

fóstri m. Pfleger = fóstrfaðir: fóstri nsg 10 35; = fóstbróðir: fóstra gsg 3 22 dsg 11 13

frå præp. m. dat. von; weg von: 8 34 abstammend von: 7 33 vgl. koma frå (G., es Dj. eru komner frå G., von welchem —): 4 35 getrennt von:

skiliðr (exceptus) frá því: 4 18; über (lat. de): 3 14 14 15 15 16 16 17 17 18 hann sagði frá því 9 18; — adv. in: nema frá weg-, ausnehmen: 4 24 bera frá hervorragen: 8 31

frændi m. Verwandter, Angehöriger; frændr npl 8 26

fram adv. 'vorwärts', in vordringender Richtung; von der in die Vergangenheit dringenden Erinnerung muna fram 324; koma fram vorwärts.

zu Stande bringen Etw (einu) 12 5; in; um-fram

fram-fara (d. i: fara fram) vorwärts-, zum Ziele gehen; framfara (þat varð at fr., s: verða) inf 12 30

freista (ad), versuchen; freista inf 6 19

fretr m. peditum, im Beinam: Eysteinn fr.; frets gsg 3 9

friðr m. Frieden; friðr nsg 9 18 frið asg 9 16 friðinn asg m. art. 9 23; in: ú-friðr

fræði n. Kunde, bes. histor. Kunde, - Mittheilung; fræðum dpl 3 6

full-ting n. Hilfe, Unterstützung in: fulltings-maör, m. der, welcher Jem H., Unt. leistet: fulltings-menn npl 8 22

fylgja (gö), folgen, begleiten Jem (einum): fylgði 3 sg præt 7 26; verbunden sein mit Etw (einu) 9 1

fyr oder fyrir (7 1 8 2 9 10), præp c. dat vor (pro) 7 25 9 10; c. acc vor (ante) 11 29 31 für, wegen — ohne Nomen, in: drepa ossa landa fyrir d. i: þar fyrir dafür, desswegen 8 2; — adv in: verða fyrir im Wege sein, hindernd entgegenstehen Jem (einum) 7 1; — verbund. mit advv.
-an: fyr utan c. acc. ausser 3 4 fyr austan c. acc. östl. von — 4 7 fyr vestan c. acc. westl. von — 4 8 (f. v., adv westlich 7 8) fyr norðan c. acc. nördl. von (f. n. — Eyjafj.) 7 6

fyrr adv comp. vorher, früher 13 3 um Etw (einu): viku fyrr 8 13 fyrr en priusquam 7 24 11 16 8 24 13 16

fyrst adv superl. zuerst, am frühesten 3 1 20 4 4 8 83

fyrstr adj superl. u. numer. erster; fyrstr nmsg 3 12 13 9 32 14 3 26; fyrsta (et fyrsta sumar) antsg schw 12 22 33

fýsa (st), anreixen Jem (einn) zu Etw (eins); fýsa inf 7 19

gamall adj alt (opp: jung) m. gen. der nähern Bestimmung; gamall nmsg 4 5 10 34 11 13; im Beinam: Aun enn gamli nmsg schw 14 20

ganga (gékk), gehen; inf 9 7 géngu 3 pl præt 8 29 34; gengit nsg part præt 7 38; gangask (g. í gegn), feindlich auf einander los gehen inf 9 19 gegn od. í gegn adv entgegen, in: mæla í gegn (gegn 12 29) contra dicere 7 34 12 29 32 gangask í gegn (s: ganga) 9 19

gegna (nd), passen zu Etw (einu), entsprechen; gegndi, 3 sg præt 5 34 hve illa mönnum gegndi wie übel es den Leuten passte 6 34; leisten Etw (einu): at gegna (inf) þingfarar- kaupi 12 19

gefa (gaf), geben; gaf 3 sg præt 5 6 7 18 12 12

geit-skór m. Geiss-schuh, im Beinam: Grimr geitskór nsg 5 8

gellir m. Brüller, im Beinam: Þórðr gellir (vgl Isl II, 170° und Hkr VI, k. 37 s. 152°U); gellir nsg 6 22 33 14 27 gellis gsg 6 18 30 14 7

gerr adv comp. genauer; gerr 3 5

gersemi f. Kostbarkeit; gersemar apl 9 17

geta (gat) erreichen, erlangen Etw bei-, von Jem (at einum); gåtu, 3 pl præt 8 14

geyja (gó) bellen, anbellen-, schmähen Jem (einn); geyja, inf. 8 18

gjá f. Schlucht, Kluft; gjá nsg 5 16; in: Kolsgjá

gjald n. Steuer; gjaldi dsg 4 20

gjalda (galt) zahlen Einem (einum) Etw (eitt); gjalda inf. 4 17 22 galzk 3 sg præt pass exsolvebatur 4 21

god-gå f. Lästerung der Götter; godgå asg 8 16

goð n. Gott (heidn.); goð apl 8 18

godi m. der Gode, d. i: der priesterliche und zugleich weltliche Vorstand eines bestimmten Bezirkes (eines godord) auf Island; Snorra-goda gsg 3 25

góðr adj. gut; nafn gott, antsg 7 19 góðir menn nmpl 10 25; ágæztr at góðu dntsg im Guten 10 32

göra (görða) thuen Etw (eitt) 13 1 machen, herrichten, verfertigen, ausführen Etw (eitt): g. bók 3 1 g. bú 11 17 g. nýmæli 12 23 26 g. fríð 9 15 g. ráð 9 16; g. skírt bekannt machen, verkünden 4 22 g. orð eine Nachricht od. Aufforderung ergehen lassen 8 21 9 6; g. tíund af entrichten den Z. von Etw; görask geschehen 8 31 entstehen, sich erheben 9 12; — görva inf. 12 26 görða 1 sg præt 3 1 görði 3 sg præt 4 22 9 6 11 17 görðu 3 pl præt 8 21 9 15 12 3 13 1; görðisk 3 sg præt pass 8 31 9 16 görðisk 3 pl præt conj pass 9 12; gört ppr 12 23 görvar nfpl ppr 12 6 grey n. Hündin, Betze; grey nsg 9 19

hafa (hafda) haben; haben, innehaben, besitzen Etw (eitt) 3 8 7 5 10 9 9 21 24 9 14 20 h. vetr Winter-, Jahre haben, -alt sein 11 18 h. lögsögu das Amt des lögsögumaðr führen 5 28 27 7 13 13 10 9 10 11 19 20 20 36 11 1 2 3 4 26 12 20 21 21; bringen h. lög út or Norv. 4 32; bat vas til bess haft diess war desshalb geschehen, - wur der Grund dazu 8 17 (vgl. Isl I, 238); hafði svá nær to: at þ. m. b., at - der Fall, dass sie mit ein. kämpften befand sich-, lag so nahe, dass - 8 28 vgl Fms IX 35723 Alex 12421; - verb. aux: hafa verit 4 19 7 85 10 1 11 9 27 85 13 8 11 20 hafa orbit 5 11 (8 15), m. and. Participp. 5 20 (11 82) 5 30 6 6 7 22 22 36 36 38 8 23 27 9 14 10 36 12 15 13 2 19 mit part pass: h. þróazk 12 12 h. farizk 8 9; - hafa inf. 3 3 7 9 24 11 35 12 12 hefir 3 sg præs 7 22 höfum 1 pl præs 9 21 hafa 3 pl præs 4 19 5 20 9 9 10 1 hafi 3 pl præs conj 9 20 hafði 3 sg præt 4 32 5 10 11 23 27 7 13 13 22 35 36 38 8 9 15 28 10 9 11 19 20 20 36 86 11 1 2 3 4 9 18 26 27 32 12 15 20 21 21 13 2 8 11 19 höfðu 3 pl præt 5 30 7 36 8 23 27 9 14 13 20 hefði 3 sg præt conj 6 6 10 10 haft ni part præt 8 17 9 14

hagi m. Weideplatz; hagi nsg 5 19

hagr m. Lebensverhältniss, Alles was das Leben eines Menschen nach seinen verschiedenen Beziehungen betrifft; hag asg 9 9

halda (hélt) halten, festhalten, anerkennen (vom Halten der Gesetze) halda inf. 12 28; intr: von Dauer sein enda hélt (8 sg præt) friðr 9 17 hálfr adj. halb; hálfa afsg 4 22

hálf-sextögr adj. fünf und fünfzigjährig (d. i: 6 × 10 - 5); hálfsextögr nmsg 13 10 s: hálf- im Gloss.

hann, hon, pron. er, sie; hann nsg 4 6 7 8 24 34 5 6 12 23 27 36 (h. h.): 38 6 1 2 2 5 5 6 8 20 32 7 1 18 23 28 34 35 37 37 8 1 14 15 17 35 9 1 2 2 3 4 6 7 13 18 23 24 33 10 9 10 16 11 1 7 8 9 9 (h. v:) 15 17 18 23 25 25 12 5 10 13 (h. h:) 15 34 36 13 3 5 6 7 10 19 26 (NB. hann Hæsnaþórir: er, H. 6 32 hann Þorgeirr 9 4); hann asg 5 16 (h. dr.): 38 7 36 38 11 (sc. h:) 15 12 (æ. h:) 15 13 12; hans gsg 4 3 5 4 4 5 13 6 20 24 10 10 14 16 11 24 28 30 31 36 13 2 8; honum dsg 4 16 5 5 7 1 8 5 25 9 8 10 27 11 30 12 12; — hon nsg 6 24

hár-fagr adj. von schönem Haar, im Beinam: Haraldr enn hárfagri (s: Fagrsk. k. 14, Anf und Hkr III, k. 23); hárfagri nsg schw 4 5 5 25; hárfagra gsg schw 3 11 21 7 28 10 18 24

harmr m. Harm, Kränkung, das was solche verursacht, erfahrnes Unrecht; harma apl 6 85

hás-mæltr adj. von heiserer Sprache; hásmæltr nmsg 10 10

há-tíð f. Fest (kirchl.); hátíð asg 11 11 19

hédan adv. von hier aus 7 17 8 3

hefja (hóf) heben, h. upp anheben, eine Rede (tölu); hóf 8 sg præt 9 7 heiðinn adj. hetdnisch; heiðinn nmsg 9 3 heiðna ampl 4 12 enir heiðnu menn nmpl schw 8 27 33

heiðni f. Heidenthum, heidnischer Gebrauch heiðni nsg 9 30; heidnische Zeit heiðni dsg 10 2

heiðr f. Haide; heiðum dpl 5 19

heilagr adj. heilig; helga amsg scho 4 1

heill adj. vollständig, unverkürzt; heil nntpl 12 17 heilum dpl 5 34

heita (hét) helssen; heitir 1 sg præs 14 29; hét 3 sg præt 4 3 33 5 15 35 7 16 29 8 8 11 25; verheissen Jem (einum) Etw (einu) hétu 3 pl præt 8 4 heldr adv. eher, lieber 3 7 12 13

hér adv. hier 4 10 12 7 29 35 35 38 38 8 5 10 2 5 13 38 11 16 13 28 á landi hér 5 5 29 9 10 26 12 14 16 (hér á landi 11 24 27 35); hierher hér á Ísland 7 24

hersir m. Herse, Vorsteher eines norweg. herað (s: Gloss.); hersis gsg 4 26 hest-höfði m. mit einem Pferdekopf (?) im Beinam: þórðr hesth.; hesthöfða gsg 14 7

heyja (háða) ausführen, verrichten Etw; heyjask inf. pass 6 29 hingat adv. hierher 4 18 út hingat 4 14 33 11 9 hingat til lands 7 29 11 5 18 7

hinn, hin, hit pron. jener, jener andre; at hinu (tali) dnsg 6 15

hjá præp. m. dat bei; verb. mit í in: í hjá, m. dat. dass. 8 20 highti (nol: hight w. Schwertgriff) im Reingm: Óleifr hightir l

hjalti (vgl: hjalt, n. Schwertgriff) im Beinam: Óleifr hjalti; hjalta gsg 5 26

hlaup-ár n. Schaltjahr; hlaupár nsg 6 13 hlaupár ('hlaupór') npl 6 16 hlutr m. Theil; hlutr nsg 12 29

hlýða (dd) gelingen, Erfolg haben; hlýða inf. 8 7 passen, stimmen hlýddi 3 sg præt (conj) 6 9

- hlýðinn adj. bereit zu hören (hlýða) auf Jem (einum), sich ihm unterzuordnen, gehorsam; hlýðnir nmpl 12 4
- höfðingi m. 'Häuptling', ein durch Macht u. äussere Stellung hervorragender Mann, auf Island häufig von den Goden, wie anderwärts auch von Königen und Jarlen gebraucht; höfðingjar npl 5 10 7 33 (h. ok ríkismenn) 10 14 (h. ok góðir menn) 10 25 10 30; höfðingjum dpl 12 35; h. at einu princeps od. caput alicujus rei, höfðingi (at sökinni) nsg 6 22
- höfn f. = vo hafa, halten; hagi til hrossa hafnar zum Halten, resp. zum grasen lassen der Pferde gsg 5 19
- hönd f. Hand; á hendr præp. m. dat. gegen, gegenüber 10 12
- hof n. Tempel (Maurer, Bekehr. II, 190); hofa gpl 5 5
- hræ n. Leichnam, auch im plur. (vgl: 'sterbliche Ueberreste eines Menschen' hræin = hræit Hkr I, k. 31, 26 16 U) hier von Kol's Leichnam: hræin, npl m. art. 5 17
- hrísi (vgl.: hrís, n. Busch, Gesträuch) oder hrisi? im Beinam: Sigurör hr.; hrísa gsg 10 24
- hross n. Pferd; hrossa gpl 5 19
- hrossa-kjöt n. Pferdefleisch; hrossakjöts gsg 9 27
- hundrað n. Hundert, d. i: Grosshundert (h. tólfrætt = 120, s: Glossar) IV (V) dagar ens fjórða hundraðs vier (fünf) Tage des (d. i: im) vierten Grosshundert (3 × 120 + 4 [5]): 364 (365), gsg 5 30 (6 13); hundruð (wohl auch = h. tólfr., vgl. Munch. II, 638: VII h. = 840, X h. = 1200, IX h. = 1080) npl 12 16
- hvar adv. wo (da, wo) 5 1; wo, wo nur immer, überall 7 4
- hvárr (goth: hvapar), pron. jeder; hvárir (jede der beiden Parteien) nmpl 8 33
- hvárr-tveggi (gen: hvárs-tveggja st. schw), pron. jeder von beiden; hvárir-tveggju nmpl 9 20 23 (NB. hverertvegio 9 20 (3744) AB, doch: hvar. 9 23 (3747) AB)
- hvárr-tveggja (gen: hvárs-tveggja, st. st.), pron. jeder von beiden; at hvárutveggja (tali) dntsg 6 16
- hvárt-epa: ob oder; hvárt sem (utrumcunque) -eda sive sive 12 8
- hvat pron. neutr. was, quid? hann taldi, hvat- nsg 6 35; vor Adjj. quam
   jarteknir, hvat hlýðnir argumenta, quam obedientes 12 4
- hvat-ki pron. was nur, quidcunque, verstärkt: hvatki es was nur immer auch nsg 3 6
- hve (od. hví) adv. wie; hve þá hlýddi 6 9 hve illa 6 34 hve vel 8 31 hverfa (hvarf) sich wenden wohin, gehören zu Etw (at einu) 3 pl præt 5 10; hverfa saman sich scharen: menn hurfu saman 3 pl præt 8 27 hvergi adv. nirgends 12 9
- hverr (goth: hvarjis) pron. jeder; hverr (hverr maör) nmsg 4 17 22 5 5 11 34; hverjum dmsg 7 4; hvert nntsg 6 9 15; hverju dntsg 6 12; in: einn-hverr
- hvíla (ld) ruhen, sich zur Ruhe niederlegen; hvíldi 3 sg præt 9 5 hvít-beinn adj. im Beinam: Hálfdan hv. H. Weissbein; hvítbeinn nsg 3 8 14 22

hvítr adj. weiss; enn hvíti der weisse (vom hellen Haar) im Beinam: Gizorr e. hv. und Ólafr e. hv.; hvíti nmsg schw 7 32 14 25 hvíta gmsg schw 10 22 13 31

hyggja (hugða) meinen, denken; hugði 3 sg præt 6 1 2 hugðisk d. i: hugði sik (credebat, se — acc. c. inf.) 5 38 6 2

i præp. in; m. dat. örtl. (wo?) 3 6 4 3 6 29 31 35 5 12 19 6 12 21 26 26 30 7 3 5 8 14 10 14 28 31 11 8 9 17 12 9 16 17 17 18 27 28 31 36 13 6 12 14 17 19 21 32 14 5 5 9 10 11; zeitl. (wann?) 5 30 34 10 2 13 15 14 27; margt annat i lögum in d. i: von Gesetzen 12 30; mælt i lögum (s: lög) 8 11 9 25 vera i einu (s: vera) 12 3 3 11 11. — m. acc. örtl. (wohin?) 5 14 6 34 7 7 28 8 8 20 9 4 9; zeitl. (wann?) i þann tíð 3 21 4 9 i annat sinn 4 5 11 2 3; — leiða i lög (s: lög) 6 11 12 1 skipta i fjórð. (s: skipta) 7 3; in: i gegn (s: gegn), i sundr (s: sundr)

illa adv. übel, schlimm 6 34

ill-ráðr adj. bös, im Beinam: Ingjaldr enn illráði, nmsg schw 14 22

- inn, in, it s: enn, en, et

inn adv. hinein (landwärts); inn til meginlands 8 13

inni adv. innerhalb, im Innern des Hauses (s: brenna einn inni) 5 14 írskr adj. irisch, von Irland; J. enn írski nmsg schw 10 4 bækr írskar afpl 4 13 menn írskir nmpl 4 14

Íslendinga-bók f. Isländerbuch (d. h. Buch über d. Isl.); Í.-bók asg 3 1

jafn adj. gleichmässig; jöfn nfsg 7 8

jamn-langr (d. i: jafn-l.), adj. gleich-lang; VII år jamnlöng nntpl 6 16 jarl m. Jarl (norweg.) s: Gloss.; jarl nsg 9 35 jarls gsg 4 25

jar-tekn f. Zeichen, Beweiss; jarteknir npl 12 4

játa (tt), ja sagen zu-, einwilligen in Etw (einu); játtu 3 pl præt 9 23 jókk s. auka

Kalend. junii (lat.): kalendas junii 13 15

kalla (að), nennen, benennen Etw (eitt); kalla 3 pl præs 4 11 7 23 kallaði 3 sg præt 7 18 kallaðr nmsg ppr 4 7 5 13 6 19 7 17 8 21 kölluð ntpl ppr 4 34 fsg 5 16 kallat ntsg ppr 4 20 6 26 7 15

kanna (aŏ), durchforschen Etw (eitt), perlustrare;
 kannaŏi 3 sg præt 5 4
 kaupa (keypta), kaufen, Vertrag abschliessen mit —, sich Etw erdingen von Jem (at einum);
 keypti 3 sg præt 9 2

keipla-brot n. Reste, Trümmer von keiplar, Lederkähnen (s. GrhM I, 170, 4); keiplabrot apl 7 21

keisari m. Kaiser; keisara gsg 13 26

kenna (nd) kennen lehren, lehren Etw (eitt) kendi 3 sg præt 7 29; bezeichnen Etw nach Etw (við eitt) kend nfsg ppr 5 16

kenni-maör m. Geistlicher, Priester (præceptor verbi divini); kennimenn npl 10 26 kennimönnum dvl 12 31

koma (kom) kommen; kommen, wohin gelangen: koma inf. 8 11 22; kom 1 sg præt 10 33 kom 3 sg præt 3 17 4 7 7 37 8 24 9 31 10 2 11 5 13

7 14 28; kvámu 3 pl præt 6 7 8 3 8 12 20 26 9 3 8 10 5 13 2; kvæmi

3 sg præt conj 7 24 komnir nmpl ppr 4 26 28 30 31 35; komit ntsg ppr
Arr's Isländers.
5

9, 9; — bringen Etw (einu) koma (koma einu til laga s: lög) inf 7 1 kom 3 sg præt 7 28 13 25 kom fram (s: fram) 12 5 kvæmi við (s: við) 3 sg præt conj 9 29

kona f. Weib; konur npl 4 23; in: landnáms-kona

konung-dómr m. Königthum; konungdóms gsg 13 26

konungr m. König; konungr nsg 3 12 4 19 konungs gsg 5 24 10 23 11 22 konungi dsg 4 17 22 konungar npl 9 14 13 21 konunga gsg 3 4; m. Art: konungrinn nsg 4 15 konunginum dsg 7 37 konunginn asg 8 4; in: veiði-kgr, Dana-kgr, Engla-kgr, Grikkja-kgr, Jórsala-kgr, Svía-kgr, Tyrkja-kgr, Upplendinga-kgr

kristinn adj. christlich; kristnir menn nmsg 4 10 9 25 enir kristnu menn nmsg schw 8 33 34

kristni f. Christenthum; kristni nsg 3 16 7 24 8 1 9 31 11 16 14 28 kristni dsg 7 28 13 25 kristni asg 7 30; kristninni dsg m. art. 8 6 9 1

kroppin-skeggi m. mit eingeschrumpftem Barte (vgl. kroppinn in: krop(p)nir knúar Rigsmál str. 8 und skeggi, m. barbatus von skegg n.) im Beinam: Þórir kr. 5 12 und Þorvaldr kr. 5 13; kroppin-skeggi nsg kunna (kann-kunna), können, posse: kunni 3 sg præt 5 33; kennen, noscere: kunna 1 sg præt 3 23

kunnr adj. bekannt; kunnara nntsg comp. 3 5; in: ú-kunnr

kveða (kvað) sagen, behaupten; kvað 3 sg præt 7 2 18 8 9 9 5 18 (recitabat:) 8 17; kváðusk d. i. kváðu sik (dicebant se — acc. c. inf.) 3 pl præt 10 5

kviðlingr m. Spottvers; kviðling asg 8 17

kyn n. Geschlecht; kyn nsg 13 29 kyns gsg 3 12; Art: kynja gpl 12 10 læring f. Lehre, Unterricht; læringar gsg 10 27

laga-setning f. Gesetzgebung; lagasetning dsg 3 14

land n. Land; land nsg 5 17 7 15 asg 4 8 5 11 7 17 12 10 lands (til lands) gsg 7 29 11 6 13 7 landi (á landi) dsg 5 5 29 9 10 26 11 24 27 35 12 14 16 7 20 10 26 33 landit (m. art.) nsg 7 19 9 13 12 6 asg 7 24 landinu (mit art.) dsg 7 3 18; lönd: Ländereien, Grundbesitz löndum dpl 12 3 11; in: megin-l., Eng-l., Frakk-l., Gaut-l., Græn-l., Ís-l., Vín-l.

land-audn f. Verödung, Entvölkerung des Landes: landaudn nsg 4 16 land-aurar m. pl (s: eyrir m.) die Steuer, die an den norweg. König von den aus Norwegen nach Island Uebersiedelnden erlegt werden musste (s:

Gloss.); landaurar npl 4 20

land-flotta adj. indecl. landesflüchtig; landflotta nmpl 10 15

landi m. = landsmaðr; landa apl 8 2; (in: Van-landi?)

land-nám n Besitzergreifung eines Stück Landes um sich darauf anzusiedeln; daher von isländischen Ansiedlern u. Ansiedlerinnen; landnáms-(od. landnáms-) maðr, und -kona; landnáms-maðr nsg 13 30 14 1-l-mönnum dpl 3 14 1-kona nsg 14 5; landnáms-maðr nsg 14 10 1-manns gsg 5 9 22 37

lands-maðr m. Landeseinwohner; landsmenn npl 5 18 9 15 12 4 landsmanna gpl 5 7 11 22 landsmönnum dpl 11 34

land-stjórn f. Landesregierung; landstjórn dsg 10 16

lang-fedgar m. pl. Vorfahren; langfedga gpl 14 15

langr adj. lang; langa (langa tib) afsg 9 15; langt antsg (adv.) per longum tempus 3 24; in: jafn-langr

láta (lét) lassen, m. inf.: láta inf. 9 11 13 1 látim 1 pl præs conj 9 19 lét 3 sg præt 4 1 7 31 11 6 12 8 13 12 létu 3 pl præt 10 27 látit (hafði látit) ppr 12 15; láta eptir hinterlassen Etw (eitt) létu 3 pl præt 4 11; láta af ablassen von-, aufhören mit Etw lét 3 sg præt 10 36; sich äussern, sagen, meinen hann lét örvænt, at — dicebat inexspectandum (esse), quod —, 3 sg præt 7 38 G. ok Hj. létu sér eigi annars ván, en — G. et Hj... dicebant sibi non alius rei esse (od. videri) spem, quam — d. h. G. u. Hj. hielten es für das wahrscheinlichste, dass —, 3 pl præt 8 6

laun f. Verborgenheit, in: á laun adv. heimlich 9 28

lausa-aurar m. pl. bewegliche Güter (opp: Grundbesitz); lausa-aurum
dpt 12 3 (vgl lausum aurum 12 11)

lauss adj. loss, gelöst, frei; lausum (l. aurum) dmpl 12 11

leggja (lagða) legen: lagðisk (d. i: lagði sik) 3 sg præt 9 4; hinzulegen,
— fügen Etw (eitt) zu Etw (til eins) lagði 3 sg præt 12 10; bestimmen
Etw für Etw (til eins) lögðu 3 pl præt 5 17; l. eigu sína á eitt (s: eiga,
f.) lagði 4 9; l. lög á eitt ein Gesetz über od. für Etw bestimmen (vgl.
lög álögð, at — d. i: lög lögð á þat, at — 12 7) leggja inf. 12 8;
lagðir ppr in: á-lagðir

leida (dd) führen, bringen; l. eitt i lög Etwas unter die Gesetze aufnehmen, Etwas Gesetzeskraft verleihen vas hat i lög leitt ppr 6 11 12 1

leikr m. Spiet, Verfahren, Vor-sich-gehen, in: á nýja leik = adv. von Neuem 8 5

leita (að) suchen, sich bemühen um Etw (eins); leitaði 3 sg præt 6 s leysa (st) lösen, freimachen; leysask sich freimachen von Etw (undan einu); leystisk (d. i: leysti-sik) 3 sg præt 9 1

leysingr m. Freigelassner; leysings gsg 5 11

lið n. Gefolge; lidi dsg 6 30 32

lifa (fö) leben; liföu 3 pl præt 9 18; lifanda (at sér lifanda s: at, præp)
dmsg part præs 13 13

líka (að) gefallen, placere, videri; líkaði 3 sg præt 3 3 12 32

lita (leit) sehen, videre — litask videri: litisk 3 pl præt conj: viderentur 12 27

loð-brók f. Zottelhose, Beinam. des Königs Ragnar (s: Gloss) loðbrókar gsg 4 1 14 24

lög n. pl. Gesetz (lew und leges); lög npl 4 34 6 27 9 27 10 13 12 7 23 27 lög apl 4 33 6 11 8 35 9 10 21 24 10 12 11 16 12 1 8 23 33 lögin apl m. art 9 22 laga gpl 7 1 lögum dpl 6 29 8 11 9 25 12 27 31; at lögum ew lege 6 29 mælt í lögum verkündet in Gesetzen, — als Gesetz 8 11 9 25; koma einu til laga einer Sache zum Gesetz, zum Recht verhelfen 7 1 leggja lög á eitt (s: leggja) 12 7 8 leiða eitt í lög (s: leiða) 6 11 12 11 segja lög upp das Amt des lögsögumaðr führen 12 23 33 taka eitt í lög (s: taka) 11 16; — gesetzl. Gemeinschaft (s: Maurer, Bekehr. I 423, n. 16) segjask or lögum dpl 8 33; in: Gulaþings-lög

- lög-berg u. lög-bergi n. Gesetzesfelsen (Isl.) d.h. jene auf dem þingvöllr gelegne Anhöhe, auf der sich die lögrétta befand und von welcher aus der lögsögumaðr die Gesetze beim alþing verkündete (s: Glossar); lögbergs gsg 8 30 lögbergis gsg 9 7 at (frá — 8 34) lögbergi dsg 5 38 6 5 8 34 8 17 34
- lög-rétta f. gesetzgebende (die Gesetze, das Recht richtende) alljährlich am Alding zusammentretende Versammlung (s: Maurer, Beitr. 150 und Graag. 32\*); i lögréttu dsg 12 28 31
- lögréttu-skipun f. Einrichtung der lögrétta; l-skipun nsg 7 9
- lög-saga f. Gesetzesvortrag, Amt des lögsögumaðr (s: Maurer, Beitr. 137. 140); lögsögu asg (taka l. übernehmen —, hafa l. führen das Amt des lögs.) 5 22 27 7 12 10 8 11 19 36 11 1 26 12 20
- lögsögu-maðr m. Gesetzessprecher (s. Maurer, Beitr. 152 und Graag. 35 hf.; Glossar); l-maðr nsg 7 11 l-manns gsg 5 9 12 1 l-manni dsg 9 2 l-mann asg 11 33 l-manna gpl 11 29
- lof n. Erlaubniss, zu Etw (til eins); lof asg 10 9
- lúka (lauk) schliessen, endigen Etw (einu); lauk 3 sg præt 9 23; lúkask geendigt werden, zu Ende gehen: lýksk (hér lýksk sjá bók, 'explicit') 3 sg præs 13 28
- lýsa (st) hell-, bekannt machen Etw (einu od. eitt): lýsa víg inf. 10 12 maðr m. Mann, menn, pl. Leute; maðr nsg 4 3 17 22 27 32 5 5 11 35 7 16 8 32 10 31 11 34 manns gsg 3 22 manni dsg 10 13 12 4 mann asg 8 15 menn npl 4 10 14 24 5 20 29 6 4 7 7 10 31 8 11 12 27 33 34 9 3 7 8 9 25 28 10 25 11 31 12 1 menn apl 4 12 6 1 3 7 19 36 manna gpl 4 14 5 26 6 12 7 20 9 9 13 10 33 12 25 29 (in: al-manna), mönnum dpl 6 34 7 30 9 10; in: aust-maðr, fjörbaugs-m., fulltings-m., kenni-m., landnáms-(landnáma-) m., lands-m., lögsögu-m., ríkis-m.; Norð-menn, Síðu-m., Vest-m.
- mæla (lt) sprechen; mælti 3 sg præt 6 5 12 29 32 mæltu 3 pl præt 7 34 8 31 mælt ppr 6 6 (mælt í lögum s. lög) 8 10 9 25; in: al-mæltr ppr magr adj. mager; im Beinam: Helgi enn magri nmsg schw 4 30 14 10
- mál n. Sprache, Rede máli dsg 9 23; Sache, Angelegenheit, Rechtsstreit máli dsg 7 1 mál apl 9 20; Wille, in: hafa nakkvat síns máls (vgl: hafa sitt mál Hkr. IX, k. 4 extr., 549 U Grg. I, 21321) gsg 9 21
- mangi (d. i: mann [maðr] -gi) pron. niemand; mangi nmsg 12 32 máni m. Mond (poet.), im Beinam: porkell m.; máni nsg 7 11 mána gsg 5 9 6 11
- mánaðr m. Monat; mánuðr npl 5 31
- margr adj. viel; margt nntsy 13 30 margir nmpl 7 33 10 14 27 margra gpl 12 10 marga (á marga vega) ampl 9 10
- marg-spakr adj. viel —, in hohem Grade verständig; margspök nfsg 3 25 matar-illi adj. im Beinam: Hálfdan e. m. ens matarilla gmsg schw 3 10 með præp mit, c. dat: 6 21 8 25 11 13 8 28 11 36 12 5 með því at damit, dass d. i: weil 3 2 ohne Nom. M.... fór með (d. i: með lögsögu) 11 28; c. acc. með XII ta mann mit dem 12. Manne d. i: selbzwölfter d. i: mit 11 Leuten 8 15

```
medan conj. während dass, so lange als 6 5 9 18 12 7
```

mega (má-mátta) können; má (man kann) 3 sg præs 7 21 mátti 3 sg præt 6 28 mátti (man konnte) 4 13 mætti 3 sg præt conj 7 1

megin-land n. Festland (von Island, im Gegensatz zu den Küsteninseln); meginlands gsg 8 13

meiða (dd) körperlich verletzen, an den Gliedern verstummeln Jem (einn); meiða inf. 8 2

meir (od. meirr) adv. comp. mehr (magis und plus) magis: 13 13 plus: (svá at eigi væri meir siðan: plus sc. terræ colendæ, nicht: immigrationis) 5 21 12 13

meiri adj. comp. grösser; meiri (enn meiri hlutr) nmsg 12 29 meira nntsg 4 21

merkja (kt) bemerken; merktu 3 pl præt 5 32

mest adv. superl. meist 9 19

midla (ad) vermitteln, ausgleichen; midlum 1 pl imp. (conciliemus!) 9 20

miòli in: à miòli, præp. m. gen. zwischen 4 10 23 6 17 18 9 13 15 16 20; ohne Nomen: at eigi of så a miòli (d. i: dass man nicht dazwischen sah d. h. zwischen den beiden so ganz nahen Eventualitäten des Kämpfens und des Nichtkämpfens cf. eigi sé ek þar á milli, hvart (utrum).. eða (an) Fs 39 18) 8 29 sendusk þeir gersemar á miðli (d. i: á. m. sín) 9 17

mior (d. i: minnr), adv. comp. weniger m. dat. (um wie viel?) vetri mior, en- 13 10

mikill adj. gross; mikil nfsg 4 14 6 18; miklu (um vieles) dntsg 10 25; miklar nfpl 12 4

mildr adj. freigebig, im Beinam: Halfdan e. m., ens milda gmsg schw 3 10; freundlich, leutselig mildastr nmsg superl 10 32

min n pron. mein; minn nmsg 10 34 mins gmsg 3 22 24 14 29 minum dmsg

1. minni adj. comp. weniger; minna nntsg 4 21

 minni n. Erinnerung (vgl: 'memoria', Zeit des sich Erinnernden); fyr várt-, hans minni asg 11 29 31

minnigr adj. von gutem Gedächtniss; minnigr nmsg 11 14

mis-sagor ppr. auf irrige Weise berichtet ('berettet paa forskjellig Maade'? Isl. I, 362, not. 13) missagt nntsg 3 6

misseri n. Halbjahr; i tveim misserum dpl 5 30 35; Jahr (s: Gloss.) in:

misseris-tal n. Jahresberechnung; frå misseristali dsg 3 15

mjök adv. sehr 13 3 nachgesetzt: 4 14 6 7 8 1

móðir f. Mutter; móðir nsg 14 6 móður gsg 14 2 3 7 8 11

módur-fadir m. Muttervater; m-fadir nsg 6 3

mörk f. Mark, ein halb Pfund Silber; mörk asg 4 22

mord n. Mord, Ermordung; mord asg 5 11

morgunn m. Morgen; of morguninn asg m. art. 9 6

mostrar-skeggi m. 'Mosterbart' (d. t: Einwohner der norw. Insel Mostr, s: -skeggi Gloss.) im Beinam: Þórólfr m.; mostrarskeggja gsg 5 36

NB. p-s monstrarskeggs Isl. I 350 14

```
mót n. Begegnung, in: alda-mót, n.; in: á mót præp. c. dat. 8 22 26
1. muna (að); munar es gelüstet Jem (einn, acc.) munaði (m. sumarit: æstatem) 3 sg præt 5 33
```

2. muna (nd), sich erinnern an Etw (eitt) mundi 3 sg præt 3 24 11 14 33 munu od. mundu (man od. mun-munda), mögen, sollen, werden m. inf.; mundu od. myndu inf. 7 2 19 mun 3 sg præs 9 21 munum 1 pl præs 9 22 mundi 3 sg præt 7 38 8 6 28 9 11 myndi 3 pl præt conj. 6 4 6

myrða (rð) ermorden; myrðr nmsg ppr 5 15

ná (náda) erreichen, auffinden; nædi (þeir es — nædi die, welche [ii, quos] — man auffände) 3 sg præt conj. 10 26

nær adv. nahe, m. dat. því nær dem nahe, d. i: ungefähr um diese Zeit 5 22; svá nær, at- (s: hafa) 8 28

næst adv. nächst, m. dat. næst vettvangi 6 28

næstr adj. superl. nächster (örtl. u. zeitl.) m. dat. næstr nmsg 5 23 27 11 26 14 9 14 næsta asg schw in: et næsta sumar im nächst vorausgeh. S. 8 11 16 et n. s. eptir, im nächstfolg. S.: 8 7 12 28 13 4 enn næsta vetr im nächstfolg. Winter 11 8 13 6

nafn (od. namn) n. Namen; nafn nsg 11 24 asg 7 18 19 nöfn npl 10 1 14 15 nakkvat (gewöhnl: nökkut), pron. Etwas; nakkvat antsg 9 20

nefna (nd) nennen, ernennen; nefndi 3 sg præt 8 32; nefndr nmsg ppr 5 12 neita (tt) nein sagen, abweisen (opp: játa); neittu 3 pl præt 7 34

nema (nam) nehmen; n. land von einem Land Besitz ergreifen (vgl: landnám, n.) nam 3 sg præl 7 17; nema = n. staðar statt finden, 'überhand nehmen' nema inf. 4 16; n. af wegnehmen (opp: hinzufügen) af nema inf. 5 2 numin (vas sú heiðni af numin — hatte abgenommen, war abgeschafft) nfsg ppr 9 30; n. frá ausnehmen (þeir menn es hann næmi frá ii, quos exciperet, vgl. skilja frá) 3 sg præt conj. 4 24

2. nema conj. wenn nicht, ausser 4 23 7 5

neyzla f. Nutzung; neyzlu (til alþingis n. zur Nutzung des Alding d. h. Seitens des A., durch die während des A. Versammelten) gsg 5 18

níða (dd) verhöhnen Jem. (einn) d. i: auf Jem. eine níðvísa dichten (s: Gloss.); nítt (þá es hann höfðu nítt — eos, qut eum deriserant) ppr.7 36 niðr adv. nieder lagðisk hann niðr 9 4

nordan adv. von Norden her; fyr nordan — (s: fyr) 7 6

norðr adv. nordwärts, nördlich 4 81 14 10

norrænn (d. i: norð-rænn a septentrione oriundus), adj. norwegisch; norrænn (n. maðr) nmsg 4 3 27 30 norræns (hersis n.) gmsg 4 29

nótt (od. nátt) f. Nacht (nach Nächten wird gerechnet, vgl. vintr u. s: Gloss.); nóttina asg m. art. 9 5 nóttum dpl 11 11 13 14; s: þrítög-nátti nú adv. nun, jelzt 3 5 4 20 5 8 9 18 14 9 13

ný-mæli n. neue Satzung, 'novella' (s: Maurer, Graag. 32 b, n. 67); nýmæli nsg 12 23 nýmæli apl 12 26

nýr adj. neu; nýja (á nýja leik d. i: nýjan od. enn nýja? s: leikr, m.) 8 5

nýtr adj. brauchbar, trefflich, rechtschaffen; nýtir (höfðingjar n.) nmpl 10 30; nýtri (Ísleifr vas miklu n.) nmsg comp. 10 26; in: ú-nýtr

```
obiit lat. 13 16
```

- öfri adj. comp. oberer; öfra (at Mosfelli enu ö.) dnsg 4 27 13 31
- öngr (gewöhnl: engr, starke Bild. von engi d. i: einn-gi nullus) keiner; öngu: nihilo datsg 6 15
- $\ddot{\text{or-vænn}}$  adj. ohne Hoffnung, ausser Erwartung, vix exspectandus;  $\ddot{\text{orvænt}}$  (hann .. lét  $\ddot{\text{orvænt}}$ , at s: láta) antsg 7 38
- of præp. m. acc. um; örll. (wo?) of alt Ísland hin über ganz Isl. 12 19 zeill. (wann?) of morguninn am Morgen 9 6 11 19 12 24 31 13 7; wegen, in Ansehung von 5 11 6 35 8 16 9 27 27 10 13 15 in, auf of et sama far eodem modo 3 4; partic. explet. 8 29 9 29
- ok conj. und; 3 2 2 4 5 5 14 22 23 24 4 10 12 13 13 18 19 23 34 5 7 10 14 19 23 27 32 35 37 6 1 9 11 12 19 28 31 32 33 35 7 2 4 7 8 12 15 17 18 18 20 21 21 22 28 29 30 31 32 33 35 38 8 1 4 4 4 6 7 8 9 13 14 21 25 26 27 28 30 30 33 34 9 4 5 5 5 6 8 10 11 14 14 20 21 21 26 27 33 34 10 6 6 7 9 12 14 19 25 27 30 32 35 35 36 11 6 8 11 14 17 18 26 28 30 31 33 36 12 2 3 6 6 6 8 9 10 16 20 25 25 28 30 31 32 35 13 2 3 4 7 16 17 18 21 29 14 15 29 29; bæði-ok (s: bæði) 3 2 25 7 20 11 14 12 11; 'auch': 5 20 29 9 19 22 10 33 12 8 33; als, wie in: enn sami ok (idem atque) 10 16
- or præp. c. dat. aus: 3 20 4 15 33 5 23 6 19 7 32; 6 30 31 7 9 9 9 14 14 seggjask or lögum (s. seggjask) 8 33
- orð n. Wort: orð (ekki orð) asg 9 6; Nachricht, Botschaft orð npl 13 2 göra orð (s: göra) apl 8 21 9 6 senda orð til apl 12 34
- órr (d. i: várr) pron. unser; óru (at óru tali) dntsg 6 14 14 órum dmpl 3 1 ór (ór lög) antpl 12 23
- orrosta f. Kampf, Streit; orrostur apl 9 15
- oss (d. i: várr) pron. unser; ossa (ossa landa) ampl 8 2
- patriarcha, lat. 13 17
- pávi m. Pabst; pávi nsg 11 8 13 6 16 páva gsg 13 25
- peningr m. Pfennig; pening asg 5 5
- prestr m. Priester; prestr nsg 8 7 10 30 prests gsg 9 32 11 6 presti dsg
  3 2 prest asg 7 29 presta gpl 10 28
- ráð n. Rath, guter Rath, Vorschlag; ráð nsg 9 18 ráðs gsg 6 8 ráði (at ráði nach d. Vorschlag) 5 4 7 6 11 ráð npl 4 36; Plan, Unternehmen ráð nsg 9 16; in: um-ráð
- ráda (réd) rathen; ráda (láta einn ráda einen schalten und walten lassen) inf. 9 19; deuten einen Traum réd 3 sg præt 6 3 10; ins Werk setzen, beschaffen, unternehmen rédi 3 sg præt conj. 9 24 rédisk 3 pl præt conj. pass 7 2
- raudr adj. roth; im Beinam: Eiríkr und Þorsteinn enn raudi nmsg schw 7 16 14 25 -ens rauda gmsg 5 37 14 6 -enum rauda dmsg 7 26
- refr m. Fuchs; im Beinam: borolfr refr nsg 6 29
- reidr adj. zornig, erzürnt über Etw (vid eitt); reidr nmsg 8 1
- réttr adj. recht, richtig; réttu (at réttu tali) dntsg 6 12 rétt antsg (= adv. in: rétt virtt) 12 2
- rex latein.; Ólafr r. 7 27 Haraldr r. 11 2
- reyna (nd) prüfen, prüfend erkennen; reynisk 3 sg præs pass 3 7

rida (reid) reiten; ridandi nsg part præs 8 26 ridu 3 pl præt 8 26 riki n. Macht, Herrschaft; rikis gsg 10 15 rikis-madr m. Machthaber; rikismenn (höfdingjar ok r.) npl 10 14 rita (reit) schreiben; ritit (ritit es) ppr 4 3 rjúpa f. Schneehuhn (s: Gloss.), im Beinam: porhildr rj.; rjúpu gsg 14 7 ræda (dd) reden, sprechen, aussprechen; rætt ppr 11 25 róma (ad) Beifall äussern über Etwas (eitt); róma inf. 6 6 sá, sú, þat (sá, sú, sjá, þat n u. antsg, þess, þeim, þeiri, því, þann; þeir, þær, þau n und antpl, þeira, þeim, þá; fehlen: þeirar und þá afsg), pron. is, ea, id, theils allein: 'dieser, diese, dieses', theils mit Nomen: dér, die, dás (derjenige, solcher); þeir, þær, þau, wenn allein, Plural zu hann, hon, þat: 'er, sie, es'; in Verbind. mit es, part. relat.: 'qui, quæ, quod' (s: 2. es)

sá nmsg sá staðr 12 12 friðr sá 9 18 sá hét Colr 5 16; sá es- 4 17 23 33 5 4 11 13 8 8 13 30 14 1 10 17 sá . . . es- 7 25 10 31; sú nfsg sú heiðni 9 30 sú es- 5 16; sjá (für sá oder sú) nfsg 13 28

pat nntsy dds, es, diess 5 35 6 11 8 6 10 16 31 31 9 11 11 18 21 25 10 32 12 1 29 32 13 2 pat vas (diess geschah —) 4 2 5 24 29 7 23 9 35 11 10 16 18 12 33 13 22; 6 27 12 3 5 31 13 27; mit Nomen, vor ihm: pat ráð 9 16 nach ihm: 5 8 17 7 15 12 6 23

pat antsg: dás, diess 3 7 5 17 33 38 6 6 7 10 10 12 25 11 15 13 1 á pat 4 16 12 8 of pat 10 13 við pat 6 10 8 1 eptir pat es (nachdem dass —) 10 34 11 23; mit Nomen, vor ihm: 8 3 11 1 26 13 3, nach ihm: 5 6 7 21 37 pess gsg in: til pess 12 26 til pess at 8 17 10 9 12 13 til pess unz 4 15 9 15; mit Nomen, vor ihm: 3 12 22 6 8 nach ihm: 6 19 12 8 13 25

beim dmsg mit Nomen: 6 26 12 4

þeiri dfsg 3 6

því dntsg 3 5 9 1 24 12 5 32 því nær (s: nær) 5 22 af því daraus: 4 13 7 21 desshalb: 5 18 8 32 af því at weil 4 11 15 6 22 7 5 8 15 22 10 10 (13 2) at því es- (od. at því sem 4 36) demzufolge, dass — 4 3 7 25 9 31 11 32 13 25 frá því davon 4 18 frá því at (od. frá því es) darüber, dass — 9 13 3 16 með því at weil 3 3; mit Nomen, vor ihm: 6 27 (5 10) 7 1 9 11 10 26 13 15 nach ihm: 4 20 6 26

pann amsg 8 10 pann (vetr) 11 23; mit Nomen, vor ihm: 3 21 4 9 6 3 9 5 nach ihm: 7 29 8 20

peir nmpl: 'sie' 4 11 12 13 16 5 32 6 6 25 28 31 7 6 20 8 7 13 20 23 24 26 27 28 31 9 16 17 18 10 29 12 26 peir — II d. i: peira tveir 10 28 peir Gizor d. i: G. und die Seinen 8 20 peir Gizor ok Hjalti: sie, G. u. Hj. (vgl: hann porgeirr 9 4) 8 3 29 ebenso: peir Eyst. ok Sig. 13 20; peir es: die (diejenigen, solche), welche — Mit Nomen 4 10 23 5 10 10 26 fleiri peir (es): 6 33 ohne Nomen 7 6 8 33 8 25 9 26 10 5 12 18

þær nfpl: þær barsmíðir 9 12

þau nntpl 4 35 12 27 þau (hæc i. e: hujusmodi) 4 19; — þau antpl 12 27 28 mit Nomen 8 35 9 24 12 26

peira gpl 'ihrer' 6 17 7 9 8 22 23 26 35 9 16 20 11 30 31 32 14 26 peira Teits ok porkels ok puríðar (s. peir) 3 22 6 18 11 11 12 25 14 28 peira (sá, sú, þat)

Sæmundar d. f: þeira Gizorar ok Sæmundar 11 36 þeira Bergþórs ok annarra sp. m. d. i: þeira Hafliða ok Bergþ. ok a. sp. m. 12 25; — mit Nomen 10 1 11 29 35 12 25

þeim dpl 'ihnen' 3 2 3 5 34 8 22 23 26 12 27; mit Nomen: á þeim dögum (damals) 11 4

þá ampl 'sie' 8 4 9 1; þá es eos qui 9 19; mit Nomen: 7 36 8 2 sætta (tt) vergleichen, ein Uebereinkommen treffen über Etwas (á eitt); sættusk (d. i: sættu sik) 3 pl præt 4 16

saga f. Aussage, Bericht sögu (at sögu eins) dsg 9 32 10 2 11 28 Vortrag
12 24; Geschichte 'Saga' sögu (i sögu hans) dsg 4 3; in: lög-saga

sak-sókn f. Verfolgung einer Rechtssache; saksóknir apl 7 4

sami (schw von samr, adj.) in: enn sami, pron. derselbe; et sama antsg 3 4 8 3 9 32 13 18 enu sama dntsg 10 16 13 15

saman adv. zusammen 6 16 7 5 8 28 13 28

sannliga adv. in Wahrheit 4 4

sannr (od. saðr) adj. wahr; satt nntsg 9 22 sannara nntsg comp. 3 7

sáttr einig, versöhnt, wegen —, in Etwas (á eitt, vgl. sætta); sáttir nmpl 7 6

segja (sagða) sagen, berichten; segja inf. 5 33 8 10 sagði 3 sg præt 4 24 33 5 15 20 7 10 37 9 8 11 13 30 11 10 14 25 30 sagt ppr 3 6 4 4 18 5 3 20 8 31 11 32; segja upp (od. u. s.) vom Aufsagen, Vortragen der Gesetze (s: lögsaga, f.) segja u. inf. 8 35 9 3 25 12 28 sagði u. 12 23 33 sagt u. 12 31; seggjask (d. i: seggja sik) or lögum sich aus der Gemeinschaft heraus —, seinen Austritt aus ihr erklären sögðusk 3 pl præt 8 32; sagðr ppr in: missagðr

sekr adj. verurtheilt, geächtet; sekr (in: verða sekr) nmsg 5 11 6 82 8 15 sekir nmpl 10 15

secundus lat. 13 16

selja (selda) übergeben, aushändigen; seldu 3 pl præt 10 27

sem conj. wie, in: svå sem so wie 6 10 12 14 13 1 8 (bloss sem 7 9 8 27 9 24 30) slik sem 10 13; part. rel. = es: at því sem 4 36 þar sem 4 7 5 16 hvárt sem 12 2

senda (nd) senden, schicken; sendi 3 sg præt 7 28 12 34; sendusk = sendu sik d. i: sér sendeten sich, sendeten sich gegenseitig —) 3 pl præt 9 17

septimus lat. 11 7 13 5

setja (setta) setzen settisk (d. i: setti sik) in: settisk hann upp 3 sg præt 9 6; einrichten, anordnen setja inf. 5 2 setti 3 sg præt 10 11 sett ppr 4 36 5 7 7 10

setning f. Einrichtung; setning dsg 3 15; in: laga-setning

sétti num. ord. der sechste; ens sétta gmsg 5 31 et sétta (år) sexlum annum antsg 6 17

sidan adv. seitdem, darauf, nachher 3 5 4 9 11 5 6 14 16 17 21 6 2 5 26 30 33 7 10 17 8 13 25 34 9 34 10 3 28 11 6 8 33 12 3 13 6; sidan es conj. seitdem dass, sobald als 6 7 9 3

- síbar (síbar 4 6 AB) adv. comp. später, darauf 13 18 m. dat. (um wie viel?), nach ihm: 4 6 10 18 13 10 14 20 vor ihm: 9 29
- sidr m. Sitte; Bekenntniss, Religion (s: Gloss.) sid asg 9 21
- sín, sér, sik: sui, sibi, se, pron. refl.; sín 9 15 sér 8 6 10 13 13 13 13 sik 9 5; -sik su/fix. im acc. c. inf. hugðisk 5 38 6 2 kváðusk 10 5; med: sættusk 4 16 börðusk 6 28 31 berjask 8 28 barðisk 9 32 skírask 7 31 sögðusk 8 32 leystisk 9 1 lagðisk 9 4 settisk 9 6 sendusk 9 17 gangask 9 19 vígjask 11 6 13 1; pass: reynisk 3 7 bygðisk 3 20 7 15 galzk 4 21 fundusk 5 17 eyksk 6 14 heyjask 6 29 réðisk 7 2 fannsk 7 15 takask 8 1 görðisk 8 31 9 12 16 eyddisk 9 13 litisk 12 27 fékksk 13 2 lýksk 13 28; dep: farizk 8 9 andaðisk 10 16 35 11 9 18 23 13 14 24 þróazk 12 12 1. sinn, sín, sitt pron. sein; síns gmsg 12 13 gntsg 9 21 sinn amsg 5 14 9 4 13 22 sinni dfsg 8 5 14 27 sína afsg 4 9 9 8 sínu dntsg 9 23 sitt antsg 12 2; sínum dpl 12 35 sína ampl 6 35 10 27 sín antpl 8 30
- 2. sinn n. Gang, -mal; sinn (i annat sinn zum 2. Male) asg 4 5 11 3 3 sitja (sat) sitzen; setit ppr 13 19
- sjá (sá) sehen; sá (at eigi of sá a. m. dass man nicht sah —) 3 sg præt
   sá (d. i: sáu) 3 pl præt 10 25
- 2. sjá (d. i: sá od. sú) pron. s: sá, sú, þat
- sjálfr pron. selber; sjálfr nmsg 726 810 1011 11 15 132 sjálft nntsg 126 sjaundi num. ord. siebenter; sjaunda nntsg 615 antsg 68
- skilja (ld) trennen; ausnehmen von Etw (frá einu, vgl: nema frá) skiliðr nmsg ppr 4 18; erkennen, discernere skilja inf. 4 13 7 21
- skipta (pt) theilen, eintheilen Etw (cinu) in Etw (i eitt), skipt (vas landinu sk. i fjórð. dividebatur terra in quadr.) ppr 7 3
- skíra (rð) reinigen, taufen; skírði 3 sg præt 7 30 11 15 skírðr nmsg ppr 11 15 14 27 skírask (d. i: skíra sik) inf. 7 31; skírðr ppr in: ú-skírðr skírn f. Taufe; skírn (taka sk.) asg 9 26
- skirr adj. klar, deutlich, in: göra skirt bekannt machen, verkünden; skirt antsg 4 22
- skógr pl. -ar, m. Wald; í skógum dpl 5 19; in: Blá-skógar
- skrifa (að) schreiben; skrifa (skr. á bók) inf. 12 24 skrifaða 1 sg præt 3 3 skrifaðr nmsg ppr 12 30 skrifuð nfsg ppr 11 28
- skulu (skal-skylda) sollen, werden (zur Umschreib. des Futur.); skal (man soll 3 sg præs 6 17 skal (es soll) 12 7; skyldi 3 sg præt (theils indic., theils conj.) 4 17 22 6 9 7 8 8 35 9 2 10 12 12 9 13 1 man sollte: 5 1 6 27 9 11 12 23 27 35; skyldi 3 pl præt conj. 8 11 22 9 1 7 9 24 25; skyldu 3 pl præt 7 4 9 27 28 12 26
- skyldr adj. schuldig, sich gebührend; skylt (þá es skylt: tum oportet, decet) nntsg 3 7
- slikr adj. solcher; slik nntpl 10 13
- slita (sleit) zerreissen; slita inf. 9 22 slitum 1 pl præs 9 22
- snim-hendis adv. frühzeitig; 7 31
- sækja (sótta) suchen, besuchen sækja (s. þing) inf. 7 7; klagen, Anklage erheben über Etw (eitt od. of eitt), sækja (s. vígsakar, s. of víg eða harma) inf. 6 27 35 sóttir (accusati) nmpl ppr 6 25

- sænskr adj. schwedisch, im Beinam: Ólafr enn sænski; sænska amsg schw 9 33
- sök f. Streitsache, Process sökinni (höfðingi at s.) dsg m. art. 6 22 sakarnar npl m. art. 6 30; sökum (af ríkis sökum) dpl 10 15; in: vígsök sofa (svaf) schlafen: sofa inf. 6 2
- sofna (að) in Schlaf verfallen; sofna inf. 6 2
- sólar-gangr m. Gang, Lauf der Sonne; sólargangi dsg 5 32
- sonr m. Sohn; sonr nsg 3 8 4 25 30 5 26 36 6 20 11 21 (sonr auch in Hængs-sonr 5 22 und Skeggja sonr 7 32 während sonst: -son nsg 4 1 24 26 5 9 15 6 3 23 25 7 11 12 14 27 31 32 9 31 10 8 10 17 19 19 20 21 22 34 11 1 4 5 12 20 21 22 13 9); sonar gsg 3 23 6 19 10 24 (-sonar gsg 3 21 24 5 1 36 6 4 21 23 7 12 27 27 33 10 17 17 18 23 24 24 11 12 22 26 12 24 36 13 22 23 14 12) -syni dsg 7 25 -son asg 9 33 34 35 12 36 13 22 sonu apl 10 27 29; in: dóttur-s., systur s.
- sótt f. Krankheit; sótt dsg 12 34
- spakr adj. klug, verständig, erfahren; spakir (sp. menn) nmpl 5 20 6 7 11 31 spakra (sp. manna) gmpl 5 26 6 12 12 25 spökustu (enir sp. menn) nmpl superl. schw 5 29 spakastan amsg superl. 3 23; im Beinam -enn spaki nmsg schw: Bjarni enn sp. 11 32 Gunnarr enn sp. 10 35 ens spaka gmsg schw Gunnars-ens sp. 12 20 þorleifs ens sp. 5 1; in: marg-spakr spyrja (spurða) erfahren; spurt ppr 8 23
- staðr m. Stätte, Stelle, Ort; staðr nsg 12 12 stað (í þeim stað) dsg 6 26 stað (í stað þann) 8 20
- standa (stóð) stehen, bestehen; standa inf. 9 27
- stein-smíði n. Geräthschaft aus Stein; steinsmíði asg 7 21
- stóll m. Stuhl (vom Bischofssitze, byskops-stóll 12 14); stóll nsg 12 8 stóls gsg 13 9 12 stólsins m. art. 12 10 stóli dsg 13 19; in: byskops-st. stund f. Weile; stundu (af stundu: alsbald) dsg 9 17 stundum stundum bald bald dpl 4 21 21
- suðr adv. südwärts, südlich 4 6 27 13 30
- sumar n. Sommer; sumarit nsg m. art. 5 33 sumar asg (wann?) 6 9 8 3 7 11 16 9 32 11 1 26 12 22 28 33 13 3 18 (wie lange?) 11 3 sumarit (of s. eptir im Sommer darauf) asg m. art. 12 31 13 7 sumri (es x vikur váru af sumri: 10 Wochen vom Sommer d. h.: vom Beginne des Sommers an gerechnet) 8 9 12 sumur apl (wie lange?) 5 23 7 13 14 10 9 11 20 20 21 86 11 3 28 12 21 22
- sun'dr adv. in: i sundr entzwei, getrennt, slita i sundr 9 22
- sunnan adv. von Süden her s. af Frakklandi 11 5
- surtr (d. i: svartr) adj. schwarz im Beinam: porsteinn s.; surtr nmsg 5 35
  svá adv. só, auf diese Weise 3 3 12 7 svá es sagt at . . 4 18 5 3 8 30
  svá sagði NN 4 24 33 5 15 7 10 8 9 11 10 14 25 5 20; svá sem so wie 6
  10 12 14 13 1 8 svá at ita ut 5 21 6 4 7 3 8 28 9 17 20 23 svá . . es, dass. 8 11
- svar-dagi m. Eid; með svardögum dpl 12 5
- svartr adj. schwarz; im Beinam: Hálfdan enn svarti; ens svarta gmsg schw 3 11 21; vgl: surtr, adj.

sverja (sór) schwören; sóru 3 pl præt 12 2 sýna (nd) weisen, zeigen; sýndak (d. i: sýnda ek) 1 sg præt 3 2 systir f. Schwester; systir nsg 6 24 systur-dóttir f. Schwestertochter; s-dóttur asg 6 23

systur-son m. Schwestersohn; s-son nsg 10 10 11 4

- taka (tók) nehmen; annehmen Elw (eitt od. vid einu) t. kristni 8 1 6 t. skírn die Taufe annehmen, sich taufen lassen 9 26 t. vid tru das Bekenntniss annehmen 7 30 8 6; t. eitt í lög Elw in d. Gesetze aufnehmen, gesetzl. sanctioniren 11 17; nehmen, wählen zu Elw (til eins) 12 26; übernehmen t. lögsögu (s. lögsaga) 5 22 26 7 12 10 8 19 36 11 1 26 12 20; t. mit at u. inf: unternehmen, beginnen 7 23; taka inf. 9 26 takask inf. pass. 8 1 tók 3 sg præt 5 22 26 7 12 23 10 8 19 11 1 26 12 20 tóku 3 pl præt 7 30 tekit ppr 8 6 10 36 tekin nfsg ppr teknir nmpl ppr 12 26
- tal n. Zählung, Berechnung; at .. tali dsg 6 12 14 14 9 36 13 27; in: misseris-tal
- tala f. Rede, Aussage at .. tölu dsg 3 22 5 25; Rede, oratio tölu asg 6 34 9 7; Ansprache, Züreden (?) af tölum dpl 11 36; in: ættar-tala tegrs: tigr
- telja (talda) sagen, erklären, berichten 6 35 7 25 9 10 t. tölu eine Rede halten 6 33; zählen, berechnen 5 30 12 1 15 13 25; telja inf. 12 15 taldi 3 sg præt 6 33 35 7 25 9 10 töldu 3 pl præt 12 1 talit ppr 5 30 13 25; taliðr ppr in: útaliðr
- tið f. u. m. Zeit í þann tið (damals) asg 3 21 4 9 langa tið (per longum tempus) asg 9 15; in: há-tið
- tigr (od. tegr od. tögr) m. Decade; tigar (ens VI. tegar sextæ decadis)
  gsg 5 31
- til præp. m. gen. zu; Richtung, wohin? fara til- 4 4 6 31 8 13 13 ganga til- 8 30 9 7 gefa til- 5 6 koma til- 7 1 8 11 10 33 11 6 13 7 muna til- 5 33 senda til- 7 29 12 34 (8 21); segja til- sprechen über- 11 31; Absicht, Zweck, wozu? 5 18 19 19 10 27 12 10 til þess dazu 12 26 (ohne Nom. til d. i. til þess 5 5 8 5 12 15) til þess... at desshalb, dass- 8 17 til þess unz so lange, bis- 4 15 9 15; lof til- Erlaubniss zu- 10 9; vígja til- weihen zu- 10 22 27 28 11 6 7 21 13 1 4 5 9 9 12 12; adv. in: vera til vorhanden sein 5 1 koma til an-, gelangen 13 2 þangat til bis dahin 8 12
- tiund f. Zehnt, decima; tiund asg 12 3 tiundir npl 12 6
- tré-telgja f. Baumaxt? 'en er spurðist til Ólafs í Svíþjóð at hann ryðr markir, kölluðu þeir hann 'trételgju' ok þótti hæðiligt hans ráð' Hkr. I, k. 46, 37 ' U cf: τὰς öxarnar Húntelgju (var: Himintelgju) ok Snögu Sturl. I, 2, 108 ' Svbj. Egils. s. v. telgja) im Beinam: Ólafr tr.; trételgja nsg 14 22 trételgju gsg 3 8
- trú f. Glauben, vom christl. Bekenntnisse; trú dsg 7 30
- tveir num. card. zwei; tveim dpl 5 25 30 35; tveggja gpl in: hvárr-tveggja; -tveggi (gebildet aus tveggja gpl) schw in: hvárr-tveggi
- pá adv. da, damals 3 7 4 10 14 16 84 36 5 29 6 11 27 31 31 33 7 3 8 10 34 9
   3 8 25 32 11 7 13 24 12 16 29 30 33 34 13 4 5 10 13 19 20; dann 6 9 13 7 13

10 9 11 1 þá-þá-þá da — dann — dann 10 19 dann — dann — dann 11 2 þá-, en þá dann — dann 12 21; þá in Nachsatze: (es-) þá 10 26 (þá s-) þá 4 32 5 32 6 15 7 35 12 12 13 8 11 (síðan es-) þá 6 6 8 9 4 (með því at-) þá 3 3 (svá sem-) þá 6 10 (ef-) þá 6 17 (fyrr en-) þá 8 24

þaðan adv. von da-, von dorther 4 18 8 21 24; 4 26 27 29 31; maðr norrænn . . at færi þaðan d. i. ur Norvegi 4 4

þagna (að) still werden; þagnaði 3 sg præt 6 5

þangat adv. da-, dorthin, örtl.: þangat 7 7 17 fýsa þangat farar (entw: fýsa farar þangat od: fýsa þangat-farar) 7 19; zeitl: þangat til bis dahin d. i: bis zu diesem Jahre 8 12

par adv. da, dort 4 20 5 10 14 18 6 1 28 29 31 7 20 21 8 2 10 24 30 32 9 8 10 35 11 12 12 10 par es da, wo 5 8 (par . . es 4 8 7 17) par sem da wo 4 6 5 16 par við dazu 3 3 par . . fyr vestan: westl. von dort d. i. vom Skagafj. 7 8

pegar adv. sofort 6 11 8 13

pegja (pagda) schweigen; pegja inf. 6 4

þessi pron. dieser: þessa afsg 3 4 þessi (d. i: þessari) dfsg 3 6 11 29
þenna nmsg 8 17 9 30 þetta nntsg 13 29 þessir nmpl 10 2 þessum dpl
3 7 þessi nntpl 10 1 14 15; s: þvísa

þess-konar gmsy dieser Art, ejusmodi þ. þjoð-, es- 7 22

þiggja (þá) nehmen þ. undan entnehmen, befreien Jem. (einn); þágo 3 pl præt 8 4

þing n. Ding, Dingstätte, s: Glossar. (þing = alþing 6 8 8 21 26); þing nsg 5 8 þings gsg 6 8 8 21 þingi 6 26 28 þingit asg m. art. 7 7 8 26 þing apl 6 35 7 3; in: fjórðungar-þing

pinga-deild f. Dingstreit; pingadeild nsg 6 18

ping-för f. Reise zum Alding in: pingfarar-kaup, n. 'Abgabe der zum Besuche des Thing verpslichteten, aber nicht erscheinenden Bauern' Maurer, Beitr. 102 anm. 4; p.-kaupi dsg 12 19

bingu-nautr m. Dinggenosse; bingunautar npl 7 4

þing-völlr Ding-ebne, die zur Abhaltung des Alding bestimmte grosse Ebne, nordöstt. vom Ölfuss- oder þingvalla-vatn, zwischen den beiden parallelen Schluchten Almanna-gjá und Hrafnagjá; einst: 'þingvöllr' z. B. (Landn.) Isl. I, 3174 3292 u. a., jetzt: 'þingvellir'; þ-völlinn asg m. art. 8 24

þjóð n. Volk, Leute; þjóð nsg 7 22

þó adv. doch 7 8 34

þótt (d. i: þóat) conj. (m. conjunctiv) obgleich 9 16

þræll m. Knecht, Unfreier; þræls gsg 5 11

bre-vetr adj. drei Winter alt; brevetran amsg 11 16

þriði num. ord. dritter; þriðja (á enum þriðja degi) dmsg 13 15. NB. á enum þriðja (viku-) degi d. i: þýrsdegi, nach der Bestimmung des Bisch. Jón Ögmundarson, dass die Tage der Woche nicht nach den heidn. Göttern, sondern nach der Zahl bezeichnet würden, s: Bp I (Jóns s. k. 24), 237 ff. vgl. Maurer, Altn. s. 174, unten

```
þrítög-nátti m. (d. h. etwa: 'Dreissig-nachter'?); þrítögnáttar (mánuðr
  x11 prit.: 12 Monate zu je 30 Nächten) npl 5 31
þrí-tögr adj. von dreissig (d. i: Jahren); þrítögr nmsg 11 17
þróask (að) gedeihen, an-, in Etw (at einu); þróazk (hafa þr. d. i:
  þróat-sik convaluisse) ppr 12 12
burfa (barf) brauchen, bedürsen, barf (man hat nöthig, man muss) 3 sq
  præs 6 17
þvísa d. i: þessu; þvísa (á þv. landi) 10 26
þykkja (þótta) däuchen, scheinen; impers. þykkir 3 sg præs 8 19 9 18
  bótti 3 sq præt 4 16 9 8 12 12
ú-kunn adj. unbekannt; úkunn (í úkunn þing) antpl 6 35
ú-friðr m. Feindschaft, Streit; úfrið asg 9 14
ú-lærðr adj. ungelehrt, úlærðr maðr ein Laie (opp: Kleriker); úlærðra
  (úl. manna) gmpl 10 33
ú-ljúgfróðr adj. wahrhaftig in dem, was man berichtet; úljúgfróð nfsy 3 25
ú-lýginn adj. wahrheitsgetreu; úlýginn nmsg 11 14
um (od. umb) præp. um, über; ohne Nomen: hann taldi um (bat), hve-:
  darüber, wie - 6 34
um-fram adv. überdiess, ausserdem 5 32
um-ráð n. Rath, Beirath; umráði (með u. eins) 11 36 12 25
um-sýsla f. Fürsorge, Bemühung; umsýslu dsg 8 5
undan præp. m. dat. weg, fort- in: leysask u. einu (præp. nach ge-
  stellt) (s: leysa) 9 1; adv. ent- in: þiggja u. (s: þiggja) 8 4
ú-nýtr adj. unbrauchbar, schlimm, verderblich; únýtt (í únýtt efni)
unz conj. bis, bis dass unz 4 21 8 20 til þess unz 4 15 9 15
upp adv. auf, aufwärts in bera u. 8 30 hefja u. 9 8 settjask u. 9 6 seggja
  u. 9 2 24 12 23 28 31 33
upp-haf n. Anfang von-, zu Etw (at einu); upphöf npl 4 20
ú-sætti n. Zwietracht; úsætti (at því ú.) dsg 9 12
ú-skírðr ppr noch ungetauft; úskírðir nmpl 9 26
út adv. aus, heraus, hier heraus d. i: nach Island (s: Gloss.) út 13 3 út
  hingat 4 14 33 11 9. NB. út hinaus nach Grænl. 7 17 26
ú-taldr (oá. útaliðr) ppr ungezählt; útaldir nmpl 12 18
utan adv. von aussen her, von hier aussen (d. i: von Island) weg, s: út;
  utan hédan 8 3 13 3; in: fyr-utan 3 4
út-burdr m. Austragung, Aussetzung der Kinder, útb. barna (s: Glossar);
  útburð (of barna útb.) asg 9 27
út-lendr adj. ausländisch; útlendir nmpl 10 2 útlendum dmpl 3 17
ú-bingfærr adj. unfähig zur Dingreise; úbingfærr nmsg 12 34
vaka (vakta) wachen, wach sein; vaka inf. 6 1
vakna (að) erwachen, wach werden vakna inf. 6 3; sich klar-, bewusst
 werden einer Sache (vid eitt) vöknudu 3 pl præt 6 10
valda (olla) walten, bewirken, Schuld sein an Etwas; olli (-segja, at ...
 pat olli: sagen, dass . . diess der Grund war, näml. davon, at sumarit
 munaði aptr til vársins) 3 sg præt 5 35
```

- ván f. Erwartung, Hoffnung auf Elw (eins); ván nsg 9 12 ván (s. láta) asg 8 6
- vand-ræði n. Schwierigkett, Verlegenheit; vandræði (τῶν ýmissa v.), apl 7 2
- vár n. Frühling; vársins gsg m. art. 5 33
- varða (að) gelten —, eintreten als Strafe fjörbaugsgarðr (scil. skyldi) valda: dreijāhrige Verbannung sollte es kosten; varða inf 9 28
- vårr (und orr, s: diess) pron. unser; vårt (fyr v. minni) antsg 11 29
- váttr m. Zeuge; vátta apl 8 32 váttum dpl 9 29
- vaxa (óx) wachsen; vaxinn, ppr bewachsen mit Etw (einu); vaxit (vas Ísland viði v.) ppr 4 9
- vega (vá) schlagen, erschlagen; vegandi (der, welcher ersch'ägt d. i: interfector) nmsg ppr 10 12; vegit (hafði v.) ppr 7 36
- vegr m. Weg; Art und Weise in: annan veg (alio modo) asg 5 2 á marga vega (auf viele Arten, vielfältig) apl 9 10; in: Nor-vegr
- veiði-konung r m. Jagdkönig, im Beinam: Guðröðr v. (s: Glossar); veiðikonungs gsg 3 10
- vel adv. wohl, bene; vakna v. 6 11 farask at v. 8 9 mæla v. 8 31 þróask vel 12 12 líka v. 12 32
- vendil-kráka f. 'Wendel-krähe' (nach der Landschaft Vendill im nördl. Jütland) im Beinam: Egill v., nsg 14 20
- vér pron. wir; vér nos 9 19 22 22 11 35; oss nobis 4 24 34 5 20 7 10 9 31 11 10 14 25
- vera (var) sein s: vesa
- verða (varð) werden; werden entstehen (m. Subst.): 5 31 6 14 15 16 7 2 3 9 11 12 (þat verðr [d. i. verða] ár) 13 27 werden zu Etw (z. B. hann varð höfðingi): 3 12 5 17 6 22 10 29 werden etwas (m. adj.): 3 5 4 19 5 11 (8 15) 5 25 6 32 7 6 8 1 9 21 10 14 geschehen, sich ereignen: 4 14 6 18 13 20; verða mit at u. inf: þat varð at framfara þat fór fram das wurde vollbracht, ausgeführt 12 29; verða fyrir (s: fyrir) 7 1 verða at einu Ursache werden zu Etw 9 12; zur Bild. des Passiv verða m. ppr urðu vígðir 10 28 yrði bygt 5 21 y. viðtekit 8 5 vas orðit bygt 4 32; verða inf 7 2 9 11 12 21 verðr 3 sg præs 13 27 verða 3 pl præs 5 31 6 14 15 16 varð 3 sg præt 3 5 12 4 14 5 17 6 18 22 32 7 1 8 1 12 29 13 20 urðu 3 pl præt 7 3 6 10 14 28 29 yrði 3 sg præt conj 4 19 5 21 25 8 5 orðit ppr 4 32 5 11 8 15
- verja (varða) wehren, verwehren Jem (einum) Etw (eitt); verja inf 8 23 vesa (vas) sein; verb copul: sein Etw (m. subst.): 3 9 4 20 34 36<sup>2</sup> 5 3 18 6 7 12 13 14 27 7 34 8 9 12 9 12 34 10 1 6 13 11 7<sup>2</sup> 10 12 3 4 14 16 13 4 5<sup>2</sup> 8 11 21 29 31 32 14 2 4 6 11 13<sup>2</sup> 19<sup>2</sup>; sein etw (m. adjj., part., pronom.): 3 7<sup>1</sup> 25 4 5 9 13 19 5 21 27 34 36 6 1 20<sup>2</sup> 28 7 5 9 3 26 10 10 25 32 11 7<sup>1</sup> 14 34 12 4 34 13 5<sup>1</sup> 10 13 (m. adv. svá 12 7 síðan 11 29 31); sich befinden (wo?): 4 10 5 2 8<sup>2</sup> 8 38 6 21 26 38 7 8 8 3 10<sup>1</sup> 14 10 28 35 11 8 12 23 27 35 12 6 9 9 9 13 6; sich ereignen (wann?): 4 2 5 24 29 7 23 9 25 11 11 16 18 12 33 13 22; vesa eptir zurückbleiben 8 14 25 vera í bestehen in 12 3 vera til vorhanden sein, zu Gebote stehen 5 1 vera við- bleiben bei

- 4 12; - verb. aux mit ppr: 3 5<sup>2</sup> 6<sup>2</sup> 4 3<sup>2</sup> 4<sup>1</sup> 6 17 18 (es d. i: eru): 20<sup>2</sup> 26 27 29 31 32 34 35 36<sup>1</sup> 5 3 5 7 12 13<sup>1</sup> 15 16<sup>1</sup> 16<sup>3</sup> 6 11 20<sup>1</sup> 25 26<sup>3</sup> 7 3 6 10 15<sup>2</sup> 17<sup>2</sup> 8 10<sup>2</sup> 16 21<sup>2</sup> 31 9 25 26 29 10 22 32 11 6 15 16 21 24 28 12 1 2 5 7 8 23 26 30 13 4 8 11 26 14 27

vesa (spāt. vera) inf 4 12 5 38 9 26 10 6 12 7 9 es (spāt. er) 3 sg præs 3 5 2 6 2 7 1 4 3 2 4 1 6 18 20 2 5 3 8 12 13 1 16 1 16 3 18 6 13 26 3 7 15 2 17 2 8 21 2 31 11 28 12 7 13 26 29 14 9 2 13 2 eru 3 pl præs: 4 26 27 29 31 35 6 12 10 1 12 4 14 15 vas (spāt. var) 1 sg præt: 11 12 (vask d. i: vas ek 10 35 s: -ek) vas 3 sg præt: 3 9 25 4 2 5 9 32 34 5 2 7 8 15 24 27 29 34 36 6 1 11 20 20 21 24 26 28 7 3 23 8 10 10 14 16 9 3 12 25 29 34 35 10 10 22 25 28 32 11 6 7 7 8 11 14 15 16 18 21 23 24 34 12 1 3 5 6 9 23 30 33 34 13 4 4 5 5 6 8 10 11 13 22 31 32 14 2 4 6 11 27 váru 3 pl præt: 4 10 13 34 36 36 5 1 6 7 25 27 33 7 5 6 8 10 34 8 3 9 25 9 26 10 3 13 11 29 31 12 4 16 18 26 væri (3 pl præt conj 8 12 (3 sg?) 12 14) 3 sg præt conj: 4 17 19 5 3 5 21 8 12 10 32 11 16 12 2 9 14 verit (in: hafa verit) ppr: 4 20 7 35 10 1 11 10 27 35 13 8 11 21

vestan adv. von Westen her, in: fyr vestan c. acc. 4 8 (þar f. v. d. i: f. v. Skagafjörð) 7 8

vestr adv. westwärts, westlich 4 29 7 20 14 5

- vetr m. Winter d. i: Jahr (s: Gloss.); vetr asg 7 35 11 8 27 13 6 (vetrinn m. art. 12 24) vetr apl 10 35 11 10 17 18 13 8 11 19 21 vetri dsg 5 24 10 34 11 16 19 13 10 vetra gpl abh. von gamall: 4 5 10 33 11 13 abh. von d. Zahl (-tigr, m.) 4 19 5 21 11 12 vetrum dpl 4 2 6 5 24 7 24 9 29 35 10 18 11 23 13 10 13 20 23 24 27
- vett-vangr m. Ort, wo die That, bez. der Todtschlag stattgefunden; vettvangi dsg 6 28
- við (od. viðr 3 3) præp. m. dat. u. acc. und adv: bei; m. dat. in: taka við einu Etwas annehmen 7 30 8 5; m. acc. bei: 8 4 9 1 4 12 gegen: hvárir við aðra 8 33 in: berjask við einn 9 33 reiðr við eitt 8 1; nach: kenna eitt við eitt 5 16; vakna við eitt (s: vakna) 6 10; koma við beschaffen, beibringen Etw (einu) 9 29 auka við hinzufügen 3 3 5 1
- 1. vida (ad) Holz fällen; vida inf 5 19
- 2. víða adv. weit umher v. bygt 4 32
- 1. viðr s: við præp u. adv
- 2. viðr m. Holz, Baum, Wald; viði dsg 4 9
- vig n. Todischlag vig asg 6 35 10 12 15; Streit, Kampf vigi dsg 8 23
- vígja (gð) weihen, einweihen Etw (eitt) zu Etw (til eins) vígja inf 10 27 13 12 vígjask (d. i: vígja sik) inf 11 6 13 1 vígðr nmsg ppr 11 6 21 13 4 4 9 12 vígðir nmpl ppr 10 28
- Víg-slóði m. 'cædis traha' (s: Maurer, Graag. 20\*) Name des Abschnittes in den Gesetzen, der vom Kampf und Todtschlag handelt; v-slóði nsg 12 30
- víg-sök f. Rechtssache —, Klage die den Todtschlag betrifft vígsakar (sœkja τὰς vígsakar) apl 6 27
- vika f. Woche; viku dsg 6 9 15 13 15 viku asg 8 12 vikur npl 5 31 8 9 12 vikum dpl 5 34

- vilja (vilda) wollen; geneigt sein vildu 3 pl præt 9 28 vildi 3 pl præt conj. 9 16; wollen m. inf. vilja 3 pl præs 9 19 vil 1 sg præs 8 18 vildu 3 pl præt 4 12 7 7 vildi 3 pl præt conj 8 23
- vin m. Freund; vinir npl 8 27 vinum dpl 12 35
- virða (rð) abschätzen; virðu 3 pl præt 12 2 virdt (virtt) ppr 12 2 5
- vísa adj. gewiss, sicher vísa (vísa ván spes certa) nfsg 9 12 'þikkir honum vísa ván at — Mar 53 b 31 'Fritzner 719 b)
- vist f. Aufenthalt; vistir (manna-v.) apl 7 20
- vita (veit) wissen; vitum (vitam AB 'vitim'? Jon Sigurdsson) 1 pl præs 11 35
- yfir præp. c. acc. über, in: ganga yfir einn über Jem ergehen, Jem wider-fahren, Jem betreffen 7 38
- ýmiss adj. abwechselnd, bald der Eine, bald der Andre ýmissa (d. i: ýmissra, ýmsra manna) gpl 7 2

## ANHANG

Verzeichniss der zweiten Bestandtheile der in den Orts Namen und Wörtern der Ibk enthaltnen Composita, soweit jene nicht schon in dem Wörterverzeichnisse vorkommen

- in: Ölfuss-á, Rang-á, Þjórs-á
- m. in: Rangæingar
- -audn f. vastitas in: land-audn
- -beinn adj. (von bein n. os u. crus) -fe dgar m. pl. pater et filius in: in: hvít-b.
- -berg n. rupes in: lög-berg
- -bergi n. rupes in: lög-bergi (vgl. þing u. þingi, mál u. mæli, ráð u. ræði, sætt u. sætti u. a.)
- -bólstaðr (d. i: ból, n. domicilium und stadr, m. locus) m. in: Breidabólstaðr
- -brók f. braca 'bruoch' in: loobrók
- -brot n. fragmentum in: keipla-brot
- -dagi m. (von dagr m. s: Gloss.) in: svar-dagi
- -dalr m. vallis s: Dalir npl; -dalr -flotta adj. (vgl. flotti m. fuga) in: (m. dat: -dali 6 22 7 32 8 14 10 31 11 18 12 36) in: Hauka-d., Laugard., Örnólfs-d., Þjórsár-d.
- -deelr (von dalr m.) pl. deelir m. in: Djúpdælir
- -dómr m. judicium in: byskups-d., fimtar-d., konung-d.

- á f. fluvius 'Au' (z. B. Königs-au) e y pl. eyjar f. insula in: Vestmannaeviar
- æingr (von á, f. fluvius) pl: -æingar eyri (od. eyrr) f. litus in: Minþaks-
  - -fagr adj. pulcher in: hár-fagr
  - lang-feðgar
  - -fell n. mons in: Ingólfs-f., Mos-f. (1. u. 2.)
  - -fellingr (von fell n.) pl. -ar m. in: Mos-fellingar
  - -firðingr (von fjörðr m.) pl. -ar m. in: Austfirdingar, Breidfirdingar, Ey-firðingar
  - firðskr (von fjörðr m.) adj. in: borgfirðskr, breið-firðskr
  - -fjörðr pl. firðir m. sinus 'Föhrde' in: Borgar-fj., Breiði-fj., Eiríks-fj., Eyja-fj., Skaga-fj.; -firðir in: Austfirðir
  - land-flótta
  - -gá f. irrisio in: goð-gá
  - -gætr (von GAT in: geta, adipisci) adj. in: á-gætr
  - -gangr m. itio in: sólar-gangr
  - -gardr m. sepes, prædium in: fjörbaugs-g., Mikli-g.

- hvatki 2. vernein., in: hvergi, mangi
- -haf n. (von hefja, hof: tollere) in: -nautr m. socius in: pingu-nautr upp-haf
- -hendis (von hönd, f. manus) in: snim-hendis
- -höfði (von höfuð n. caput) m. in: höfði, stakar-höfði, þing-höfði); promontorium in: Ingólfs-höfði
- -holt n. silva in: Skálaholt
- -hverfi n. 'locus depressus, collibus undique cinctus' BH. Thalniederung in: Rangár-hverfi
- -illr adj. malus in: matar-illr
- -katla (von ketillm. lebes) in: Vellankatla
- -kaup n. emtio in: bingfarar-kaup
- kjöt n. caro in: hrossa-kjöt
- -konar (d. i: kyns gsg von kyn n. genus) in: bess-konar
- kráka f. cornix in: vendil-kráka
- -lærðr ppr (von læra: docere) in: ú-lærðr
- -lát n. (vgl. láta, lét: omittere) in:
- -lendingr (von land n. terra) pl. -lendingar m. in: Groen-l., Ís-l., Norð-l.
- -lendr (von land n. terra) adj. in: út-lendr
- -ljúgfróðr (von ljúg- [vgl. ljúga: mentiri | und fródr adj. peritus) adj. in: ú-ljúgfróðr
- -lýginn (von ljúga: mentiri) adj. in: -slóði m. traha in: Víg-slóði ú-lýginn
- -mæli n. (von mál, n. goth: maþl) -smíði n. opus fabrile in: stein-smíði in: ný-mæli
- -mæltr (von mål n. goth: maþl) adj. -stjórn f. regimen in: land-stjórn in: hás-mæltr
- -menning (von mann- in madr m.) -tekn f. signum in: jar-tekn f. in: al-menning
- -mennr (von mann-in mabr m.) adj. -tögr (od. tugr od. tigr) adj. denain: fjöl-mennr
- -mörk f. silva in: Dan-mörk

- -gi part. suff. 1. verallgemeinernd, in: -nátti (von nátt, f. nox) m. (?) in: þritög-nátti
  - -nefr (nef n. nasus) adj. in: flat-
  - nefr -nefna f. (vgl. nefna: nominare) in: dóm-nefna
  - hest-höfdi (vgl. d. Beinamen: svart- -nes n. promontorium in: Kjallar n., Krist-n., bing-n.
    - -œfi (d. i: hœfi vgl. hefja, hóf: tollere?) n. in: auð-œfi
    - -ráðr (von ráð n. consilium) adj. in: ill-ráðr
    - -ræði (von ráð n. consilium) n. in: vand-ræði
    - -rétta f. (vgl. réttr adj. rectus) in: lög-rétta
    - -rϘr (von RAD in röð f. series) adj. in: átt-ræðr
    - -sa in: því-sa
    - -sæld (von sæll adj.) f. in: ástaseld
    - -sæll adj. beatus in: ást-sæll
    - -sætti (vgl. sáttr adj. reconciliatus) adj. in: ú sætti
    - -salr pl. salir m. ades in: Uppsalir
    - -skeggi (vgl. skegg n. barba) m. in: kroppin-sk., Mostrar-sk.
    - -skipun f. dispositio in: lögréttuskipun
    - -skór m. calceus in: geit-skór
    - -skoti (v. SKOT in: skjóta [skaut]: jacěre) m. in: and-skoti

    - -smid f. fabricatio in: bar-smid

    - -sókn *f. actio causw in:* sak-sókn

    - -sýsla f. negotium in: um-sýsla

    - -telgja f. securis? in: tré-telgja
    - rius in: fer-t., fimm-t., (hálf-) sex-t., þrí-t.

- hingfærr (von hing n. u. færr adj. - vangr m. campus in: vett-vangr fœrr

vgl. fara, for: ire) adj. in: úþing- -vatn n. aqua in: Ljósa-v., Ölfúss-v.

-þingi n. (= þing n.) in: al-þingi - þýða f. (von þjóð f. populus) in:

-vetr adj. (von vetr m. hiems) in: þre-vetr

al-þýða -vænn adj. (von ván f. spes) in: ör-

-vik f. recessus maris in: Vik, Reykjar-vík

-væpni n. (von vápn n. arma) in: -víss adj. sapiens in: bók-víss al-væpni

-völlr m. campus in: bing-völlr

## ZUR KARTE VON ISLAND

Beifolgende Karte von Island giebt ausser den Hauptbuchten (nr. 1-15 auf d. K.) nur diejenigen Örtlichkeiten der Insel an, deren in der Íslendingabók Erwähnung geschieht und soll lediglich zur Orientirung auf einer grösseren und vollständigeren Karte dienen. Neben der den Antiquitates Americanæ vom J. 1837 (auch den Íslendingasögur Bd. I, 1843) beigefügten historischen Karte kommt hier vor Allem in Betracht die von der isländischen Literaturgesellschaft in den JJ, 1844-1849 herausgegebene, ganz vortreffliche Karte von Björn Gunnlaugsson. Sie erschien in zwei Ausgaben; die grössere  $\left(\frac{1}{480.000}\right)$  — ausser dem Titelblatt - in 4 Blättern entweder physisch-geographisch oder administrativ oder hydrographisch illuminirt, die kleinere  $(\frac{1}{960.000})$  in 1 Blatte, administrativ illuminirt, beide in der Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig käuflich, die grössere zu 6 thlr. 24 ng. (resp. 6, 8 und 5, 8), die kleinere zu 2 thlr. 8 ng. Björn Gunnlaugssons Karte liegt zu Grunde sowohl der historischen Karte in PAMunchs norweg. Gesch. IV, 2 (Kristiania 1859), als auch den recht hübschen Reisekarten  $\left(\frac{1}{1.280.000}\right)$  in Preyers und Zirkels isländ, Reise (Leipzig, Brockhaus 1862) und in Paijkull's 'ein Sommer auf Island' (schwed: Stockholm, Bonnier 1866, dän: Kopenh., Forlagsbureau 1867); die Preyer-Zirkelsche Karte ist besonders käuflich zum Preise von 10 ngr.

Bei dem kleinen Formate der vorliegenden Karte schien es zweckmässig die Namen der betreffenden Örtlichkeiten nicht auf sie selber zu setzen, sondern besonders zu verzeichnen und durch Zahlen auf sie zu verweisen. Es folgen demnach in nachstehender Ortstabelle zunächst die Namen der Viertel (fjördungar) und der Dingbezirke (Þingsóknir), sodann in alphabetischer Folge die übrigen Örtlichkeiten der Insel, unter Beifügung der Buchstaben und Zahlen, mit denen sie auf der Karte bezeichnet sind.

Die Grenzen der Viertel sind theilweise nach alten Angaben bestimmbar: 1. Süd- und Ost-Viertel werden durch die Jökuls-á (d. i: Gletscher-fluss) geschieden, die sich bei Sölheimar (nr. 20° auf d. K.) an der Südwestküste ins Meer ergiesst: — Jökulsá á Solheimasandi er

skilr landsfjórðunga s: Landn. IV, k. 13 und IV, k. 5 (Isl. I, 273 14 und 251 12). — 2. Die Grenze zwischen Nord- und Westviertel geht mitten durch den Hrútafjörör, dessen Westküste dem Westviertel und dessen Ostküste dem Nordviertel angehört (vgl. Grág, reg. I, 1411-2); auch die Bisthumsgrenze war hier: Hrutafjörðr - þar mætast biskupsdæmi Pp II, 7634. — 3. Das Ost- und Nordviertel wird durch das Vorgebirge Langanes (nr. 45 auf d. K.) geschieden: í Austfirðinga fjórðungi - frá Langanesi á Sólheimasand s: Landn. IV, k. 1 (Isl. I, 237 2-5) und Lovsamling for Island XII, s. 18-19. - 4. Die Grenze zwischen Süd- und Westviertel ist zweifelhaft; 'nach Landn. II, k. 1 (Isl. I, 64) hätte die Hvítá die Grenze gebildet, von deren nördlichem Ufer 'hefr upp landnám í Vestfirðingafjórðungi' (vgl. Landn. V, k. 15); andrerseits aber kaum zu glauben, dass die Dingstätte des bingnessbing oder bverárbing an der äussersten Grenze des Viertels gelegen war, während doch jenseits dieser Grenze kein dazu gehöriger Dingmann wohnen durfte. Jedenfalls scheint mir, dass man sich ursprünglich an die Nordgrenze von Ingólfs landnám gehalten und man das landnám Skallagríms nicht mitten entzwei geschnitten haben werde.' KM

Rücksichtlich der Dingbezirksgrenzen, so hatte ich Anfangs nach Munch's Angaben auf seiner Karte Islands (norw. Gesch. IV, 2) die Grenzlinien der 13 þingsóknir gezogen und diese durch die eingesetzten Buchstaben (AI, AII usw.) näher bezeichnet. Diese Grenzlinien jedoch wieder zu beseitigen, wenn auch die Buchstaben stehen zu lassen, bestimmten mich K. Maurers nachfolgg. Bemerkungen:

'- Ich halte vielmehr an der schon früher von mir in den Beiträgen (s. 109 ff. und s. 174 ff.) ausgeführten Ansicht fest, dass die bingsókn eben so wie das godord nicht territoriale, sondern nur persönliche Verbände ohne alle geographische Abgrenzung gewesen seien. Wir wissen aus der Grágás und sonst, dass die Verbindung des godi mit seinen bingmenn eine frei eingegangene und eben so frei lösliche war, wenn nur bei der Kündigung gewisse Fristen und Formen eingehalten wurden; Nichts berechtigt uns zu der Annahme, dass ein Domicilwechsel erforderlich gewesen sei, um aus einem godord in das andere überzugehen, oder dass umgekehrt verboten gewesen sei bei dem Umzuge in einen andern Landestheil das bisherige godord beizubehalten. Die þingsóknir ferner sind von Anfang an nur Complexe von je 3 goðorð, also ebensowenig territoriale Bezirke wie diese; ebendarum können auch bei der Stiftung des fimtardomr neue godord aufgerichtet werden, die doch keiner þingsókn angehören: wie wäre diess möglich, wenn die þingsóku ein geographischer Bezirk und somit die älteren 13 þingsóknir eine das ganze Land umfassende, geographische Eintheilung gewesen wäfen? In der That sind diess nur die fjórðungar und nur bezüglich ihrer galt darum die Bestimmung der Grágás, dass kein goði einen bingmann haben könne, der einem andern fjórðungr angehöre, womit denn doch eo ipso gesagt ist, dass z. B. dem Raudmelinga godord recht wohl Leute angehören konnten, die im Ísafjörðr, dem Ljósvetningagoðorð

Leute, die im Vatnsdalr wohnten. — Auch die Landnama vermag nur eine Eintheilung nach Landesvierteln, nicht auch nach Dingbezirken durchzuführen, natürlich, weil letztere, wie gesagt, nur persönliche, nicht territoriale Verbände waren. Ich lege aber Werth auf die bloss persönliche Natur von godord und þingsókn, weil mir solche zu den fundamentalen Sätzen des isländischen Staatsrechtes zu gehören scheint; im Verlaufe der Sturlungenzeit freilich ändert sich diess factisch, aber nur zufolge der Anhäufung mehrfacher benachbarter godord in einer Hand. KM. s: auch K. Maurer in Pfeif. Germ. XII, 239

Ein Verzeichniss der Dingstätten findet sich in der Járnsíða, þingf. kap. 2 (ed. AM p. 2 NgL I, p. 259) und in der Jónsbók, þingf. kap. 2. Es sind: Mulaþing und die unten verzeichneten (A111, B1-111, C1-111, D1-1v); es fehlen Sunnudalsþing (A1) und Kiðjafellsþing (A11). Die dort erwähnten sind alle alt und in der republikanischen Zeit schon nachweisbar; dazu kommt noch das Hvalseyraþing oder þingeyraþing im Dýrafjörðr, das Straumsfjarðarþing der Rauðmelingar an den Löngufjörur, das Vollalaugarþing im Skagafjörðr, endlich die sehr schwer zu verificirenden Dingstätten der Krákalækjarþing und Lambanessþing, neben dem Sunnudalsþing im Ostviertel'. KM. Über die heute noch erkennbaren Dingstätten s: Maurer in Pfeif. Germ. X, 491-492.

- A. Austfirðingafjórðungr
  - I. Sunnudalsping
  - II. Kibjafellsbing
  - III. Skaptafellsbing
- B. Rangæinga- od. Sunnlendinga-fjórðungr
  - I. Rangárbing
  - II. Árnessþing
  - III. Kjalarnessbing

- C. Vestfirðingafjórðungr
  - I. bverárbing
  - II. þórsnessþing
  - III. Þorskafjarðarþing
- D. Norölendingafjórðungr
  - I. Húnavatnsþing
  - II. Hegranessping
  - III. Vablabing
  - IV. bingeyjarbing

Alþingi 33
Bláskógaheiðr 34
Borgarfjörðr 3
Breiðabólstaðr 20
Breiðifjörðr 4
Dalir 39
Djúpidalr 41
Eyjafjörðr 10
Faxafjörðr 1

Gílsfjörðr 6 Haukadalr 24 Héraðsílói 15 Hólar 42 Húnaflói 8 Hvalffjör 2 Hvammr 40 Hvammsfjörðr 5 Ingólfsfell 28 Ingólfshöfði 17 Rangárhverfi 22 Ísafjörðr 7 Reykjarvík 36 Kjalarnes 35 Síða 19 Kristnes 43 Skagafjörðr 9 Langanes 45 Skálaholt 27 Skjálfandi 11 Laugardalr 25 Ljósavatn 44 Sólheimar 20ª Lón (?) 16 bingnes 37 Minbakseyri 18 Þingvellir 32 Mosfell 26 þistilfjörðr 13 Ölfussá 29 Þjórsárdalr 23 Ölfussvatn 30 Vápnafjörðr 14 Örnólfsdalr 38 Vellankatla 31 Öxarfjördr 12 Vestmannaeyjar 21



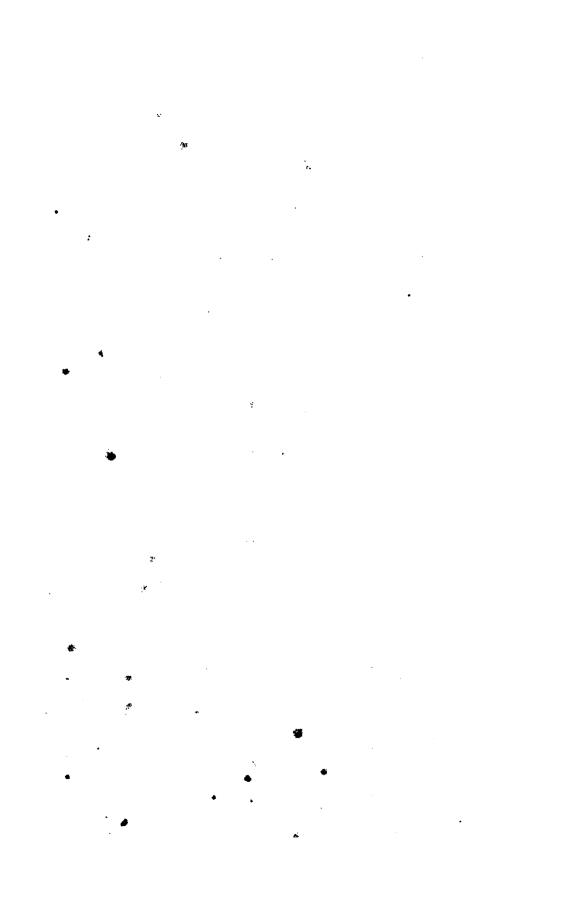

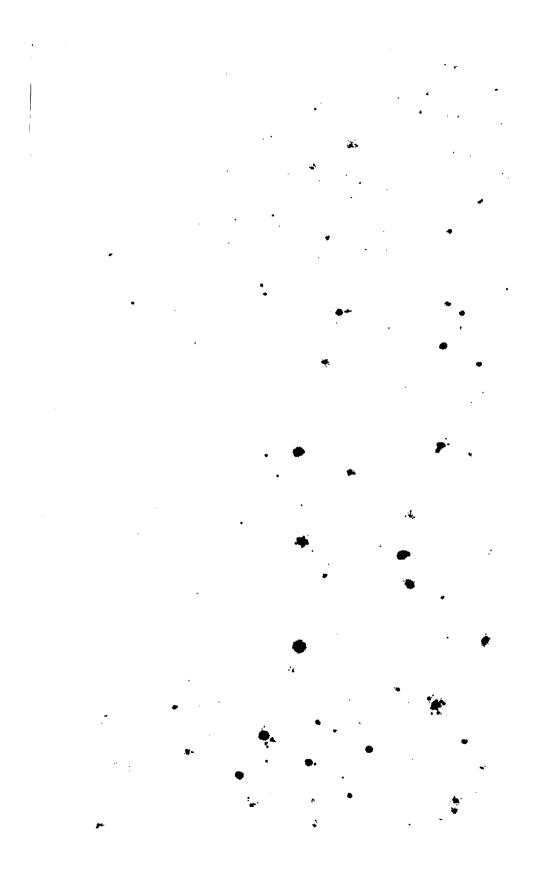

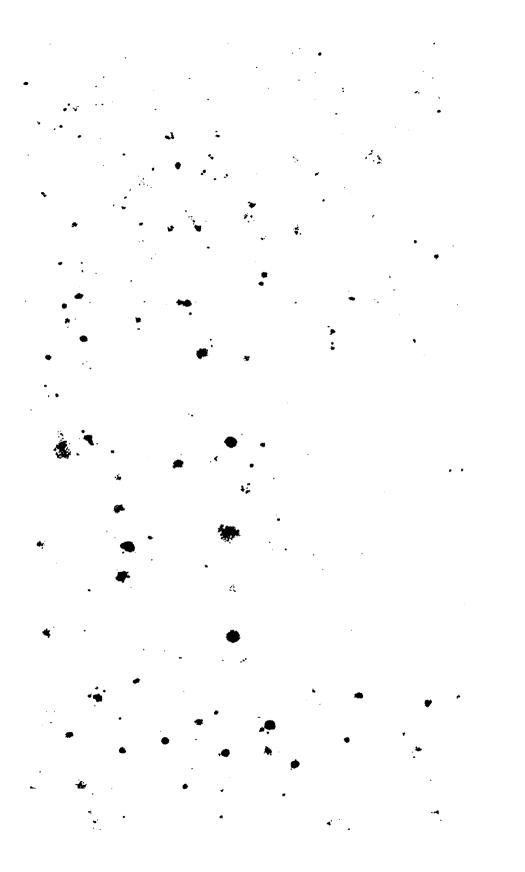

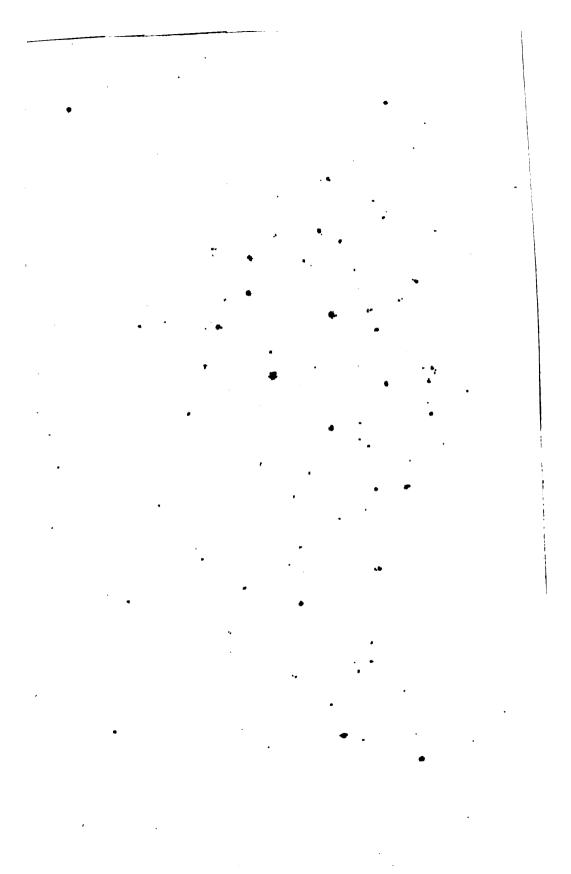

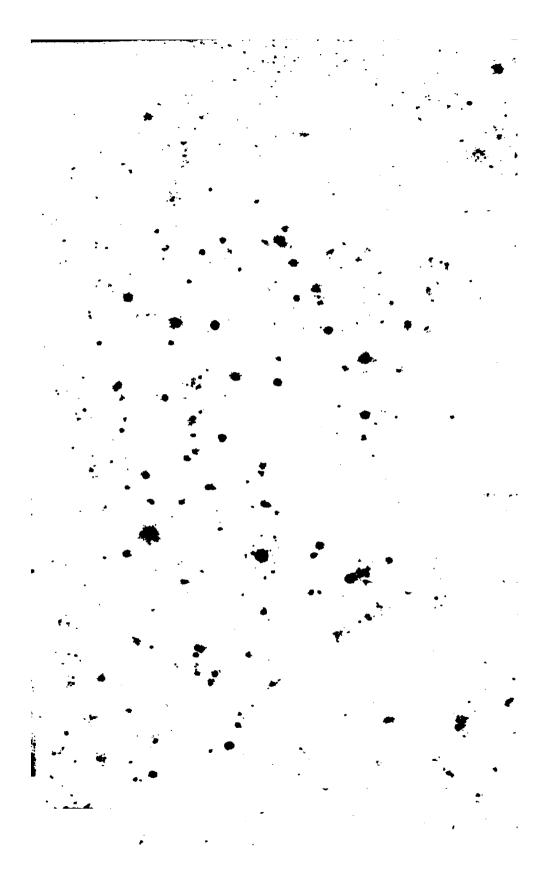

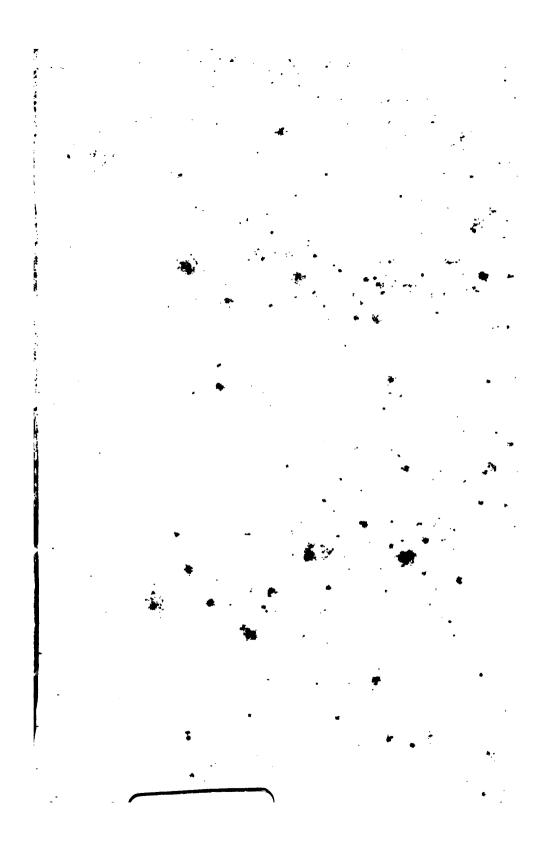

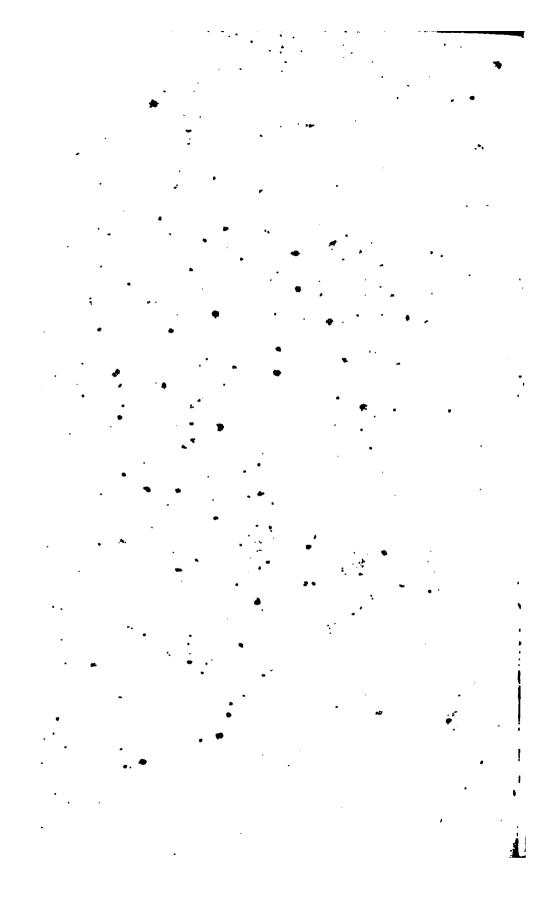

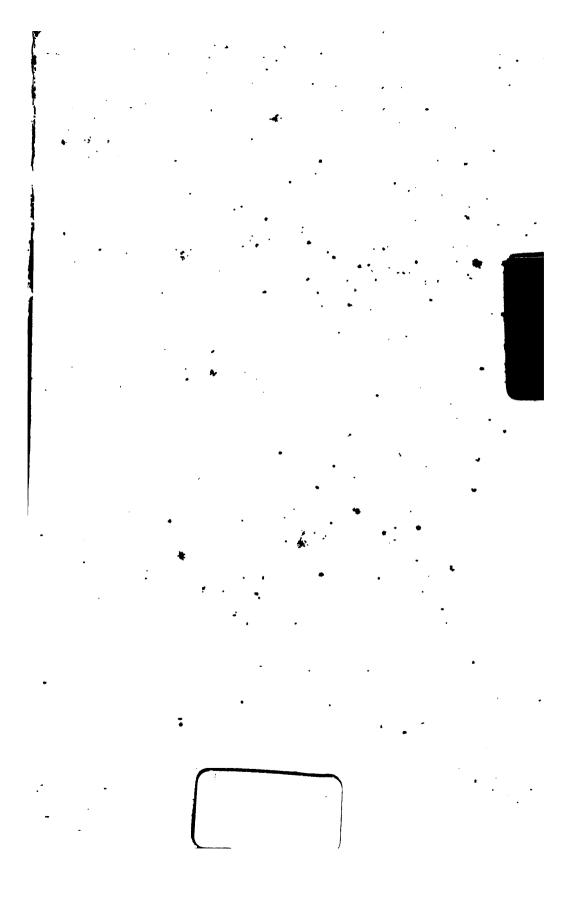

